# **CODEX DIPLOMATICUS** PRUSSICUS. URKUNDEN, **SAMMLUNG ZUR** ÄLTEREN...

Johannes Voigt







## Codex

## Diplomaticus Prussicus.

### Urfunden.Sammlung zur ältern Geschichte Preussens

aus bem Ronigl. Geheimen Archiv gu Ronigsberg,

nebft

Regesten

herausgegeben

bon

#### Johannes Voigt,

Rönigl. Geheimen Megierungs-Math, orkentl. Professo er Geschichte, Obrection des geheimen Archivs zu Königsberg. Mitter des rothem Wort-Ordens Ir Cl. m. d. Sch. und des Domarbega-Ordens Allglieb der Academien der Wissenfachen zu Berlin und Kodenschapen und mehrer geteinten Geschichten.

Bierter Banb.

Ronigsberg, 1853.

Bei ben Gebrübern Borntråger.



C. A. ALLEN T. Dallament

#### Regesten

der

Chronologisches Verzeichniss der bereits gedruckten Urkunden zur ältern Geschichte Preussens, von 1315—1399.

Schenkungs-Urkunde des Hochmeisters Karl von Trier über das Dorf Reichenbach an 1315 das Hospital zu Marienburg. Dat. in castro S. Marie, 1315. in octava b. Elyzabeth. Neue Preuss. Prov. Blätt. N. F. Bd. 1. S. 340-342.

Verzeichniss der Grenzen zwischen dem Bischofs- und Kapitels-Theile in Betreff 1333 der Kammerämter Laptau und Quednau. S. a. (1333).

Neue Prauss. Prov. Blatt. Bd. XI, S. 360-361.

Verzeichniss der Grenzen zwischen dem Ordens- und Bischofs-Theil von Samland. 1333 S. a. (1333).

Neue Prenss, Prov. Blatt. Bd, XI. S. 284-298.

Verzeichniss der Grenzen zwischen Lochstädt und Fischhausen. S. a. (1333).

Neue Preuss. Prov. Blatt. Bd. XI. S. 362.

Gutachten des Abtes Johannes von Colhatz über einzelne Rechte des Klosters Oliva 1336 und deren Auslegung. S. a. (1336?).

Ledebur, neues sligem, Archiv für die Geschichtskunde des Preuss. Stastes, Bd. 2. 8. 296-298.

Verschreibung des Hochmeisters Dieterich von Altenburg über das Dorf Renys im 1341 Kulmerland; dat. Marienburg feria IV post dom. Reminiscere 1341.

Voigt Geschichte der Eidechsen Gesellschaft. Beitrage zur Kunde Preuss. Bd. V. 8, 309.

Gründungs-Privilegium des Dorfes Tuchym, von dem Abt Stanislaus von Oliva aus- 1341 gestellt. Dat. Oliva, 15 Kal. Augusti, 1341,

Ledebur, neues allgem. Archiv f. d. Geschichtskunde des Preuss. Stantes. Bd. 2, 8, 320-321,

Der Hochmeister Ludolf König bestätigt den zwischen dem Orden und dem Kloster 1342 Oliva geschlossenen Vergleich über die Fischerei in der Weichsel und confirmirt aufs Neue des Klosters alte Rechte, dat. Oliva, in die Simonis et Jude. 1342.

Preuss. Sammlungen III, 92-95. Cf. Ledebur, neues silgem. Archiv f. d. Geschichtskunde des Preuss. Staates Bd. 2. S. 319. Ann. 99.

- 1342 Der Hochmeister Ludolf König bestätigt alle Besitzungen, Rechte und Privilegien des Klosters Oliva und nimmt dasselbe in den besonderen Schutz des Ordens. dat. Marienburg, in vigilia omnium sanctorum. 1342.
  - Ledebur, neues allgem. Archiv f. d. Geachichtskunde des Preuss. Staates. Bd. 2. S. 298-319.
- 1344 Confirmation und Erweiterung der Besitzungen und Berechtigungen des Hospitals zu Elbing durch den Hochmeister Ludolf König, dat. et act. Marienburg, feria V. post exaltacionem S. Crucis. 1344.
  - Neue Preuss. Prov. Blatt. N. F. Bd. I. S. 342-48.
- 1349 Privilegium der Stadt Soldau, Dat. Ilgenburg Donnerstag nach Mathaei apost. 1349.
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. II. p. 2.
- 1349 Verschreibung des Abtes Siffrid von Oliva über die Mühle im Dorfe Pomisko für den Müller Bartko. dat. Oliva, in die S. Nicolai Episc. et Confess. 1349.
- Ledebur, neues allgem. Archiv f. d. Geschichtskunde des Preuss. Staates. Bd. 2. S. 322-323.

  1350 Privilegium der Stadt Hohenstein. Dat, Ilgenburg Dienstag nach Michael. 1350.
- 1330 Privilegium der Stadt Hohenstein. Dat. Ilgenburg Dienstag nach Michael. 1330.
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. III. p. 3.
- 1351 Der Bischof und das Domkapitel von Ermland verkaufen dem Rath der Stadt Wormdit das Schultheissen-Amt und investiren damit den Nicolaus Bardin. Dat, in castro Brunsberga sabhato ante ramos palmar. 1351.
  - Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. IV. p. 4.
- 1353 Der Rath der Stadt Mewe verkauft den Fleischern der Stadt die städtischen Fleischbänke gegen einen jährlichen Zins. Dat. Sonntag nach Weihnachten 1353.
  - Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. V. p. 5.
- Bischof Mathias von Lesslau verleiht den Gläubigen, welche die in Oliva aufbewahrten Reliquien küssen, einen vierzigtägigen Ablass. dat. Raczens, VII. Kal. Aug. 1355.
  Ledebur, neues allgem. Archiv f. d. Geschichtskunde des Preusa. Staatea Bd. 2. S. 324-326.
- 1359 Der Bischof Johannes von Ermland bestätigt die von seinen Vorfahren getroffenen Anordnungen in Betreff des Schultheissen-Amts der Stadt Wormdit und verleiht dem dortigen Hospital zum heiligen Geist sechs Freihufen. Dat. Brunsberg vigilia assuunt. Mariae 1359.
  - Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. VI. p. 6.
- 1361 Privilegium der Beuthner vor dem Schlosse Johannisburg. O. D. (1361—1371).
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. VII. p. 9.
- 1366 Das General-Kapitel des Johanniter-Ordens zu Avignon ertheilt dem Priorat des

Ordens in Deutschland die Erlaubniss, zur Tilgung seiner Schulden Güter, namentlich 1366 Tempelburg und Schöneck zu verkaufen; Dat. Avinion die v. mensis Martii 1366.

Ledebur, Allgem. Archiv für Geschichtskunde des Preuss. Stastes B. I. H. 3, 8, 249-251,

Bestätigung des Ankaufs von 48 Hufen im Felde Kosfeld durch den Meister Anno 1366 von Sangerhausen zum Besten des Elbinger Hospitals, dat. Thorun, 1366. XVI. Kal. Marc.
Neue Preuss. Prov. Blätter. N. F. 8d. 1. 8, 344-46.

Hermann von Werberg Ordensmeister in Sachsen u. s. w. und Albert von Werberg, 1370 vormaliger Komthur zu Schöneck quittiren über die Kaufgelder für die vom Johanniter-Orden durch den Deutschen Orden angekauften Güter in Schöneck und Wartenberg; Dat. Wartenberg sabbato infra octavas b. Martini 1370.

Ledebur, Allgem, Archiv für Geschichtskunde des Preuss. Stastes B. I. H. 3. S. 252-253.

Hochmeister Winrich von Kniprode schlichtet den zwischen dem Kloster Oliva und 1376 den Bewohnern des Stüblauschen Werders obwaltenden Streit wegen der Erhaltung der Dämme. dat. Danzig, Freit, nach d. heil. Leichnams Tage. 1376.

Ledebur, neues sligem. Archiv für d. Geschichtskunde des Preuse. Staates. Bd. 2. S. 327.

Kniser Karl IV wiederholt und bestätigt seinen früher (1347) dem D. Orden gege- 1378 benen Schutzbrief für die eigenen Leute auf den Gütern des D. Ordens; dat. Nürnberg Donnerstag nach Assumt, Mariä 1378.

Htstorisch-diplomst. Unterricht und Deduction Beil. Nro. 17.

Das Ermländische Donskapitel verleiht dem Müller in Staboniten mehre Freiheiten 1380 gegen gewisse Verpflichtungen. Dat, XXI die Januar. 1380.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. VIII. p. 9.

Der Hochmeister Winrich von Kniprode verachreibt dem Kloster Oliva 50 Mark 1381 ewigen Zins für die Abtretung mehrer Dörfer an den Orden, dat, Marienh., Mittw. vor Pfingsten, 1381.

Ledebur, neues allgem, Archiv für d. Geschichtskunde des Preuss, Staates. Bd. 2. 8.328-329.

Der Markgraf Sigismund von Brandenburg ernennt den Hans von Wedel zum 1381 obersten Hauptmann und Verweser über das ganze Land jenseits der Oder und ertheilt ihm eine ausgedehnte Vollmacht in der Verwaltung. Dat. am Abend S. Simonis et Judae 1381.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. X. p. 11.

Das Domkapitel zu Marienwerder bestimmt in dem Streit der Teichgeschworenen 1381 und der Gemeine des Dorfes Rosenau, zu welchen Dammarbeiten an der Weichael die letztere verpflichtet sein solle. Dat, Montag nach exaltat. S. Crucis 1391.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XL p. 10.

۸.

- 1381 Fundation der Königsbergischen Cathedral-Schule; Dat. am T. Nativit. Mariä 1381. Eriäut. Prenas. B. 111. 8. 353-354. (Vgl. Cod. diplom. T. 111. p. XXIV.)
- 1381 Schreiben an die K\u00f6nigin von Litthauen, worin sie von der gastfreundschaftlichen und ehrenvollen Aufnahme ihres Sohnes Skirgailo in Marienburg und auf seiner Reise durch einen Theil des Ordensgebiets nach Masovien und von den herrschs\u00fcchtigen Bestrebungen Kynstutts in Litthauen benachrichtigt wird.

O. D. (1381.)

Lucas David B. VII. S. 155-157.

1882 Jagal K\u00fcning von Litthauen und sein Bruder Skirgal Herzog zu Traken sichern dem Hochmeister Konrad Z\u00f6lner von Rotenstein und dem Meister von Livland einen Frieden auf vier Jahre zu; dat. Auf Dobissin-werder aller Heiligen Abend 1392.

Baczko Annalen des Königr. Preuss. Quart. II. S. 24. Baczko Geschichte Preuss. B. II. S. 235. Raczynski Cod. diptomat. Litthuan. p. 59.

Jagal K\u00e4nig von Litthauen und sein Bruder Herzog Skirgal von Traken versprechen dem Hochmeister Konrad Z\u00f6lner von Rotenstein, vier Jahre lang mit dem Orden Friede zu halten und die ihnen vom Orden zu H\u00fclffe gesandten Kriegsleute von Wilna mit Unterhalt zu versorgen; dat, auf der Dobys am Abend Aller Heiligen 1302.

Baozko Annal. des Königr. Preuss. Quart. II. p. 24-25. Desa. Preuss. Geschichte B. 11. 8. 235-236.

1382 Der Grossfürst Jagal von Litthauen and Skirgal Herzog zu Traken geloben, mit dem Deutschen Orden in Preussen und Livland vier Jahre lang Friede zu halten und sich während dieser Zeit mit allen den Ihrigen taufen zu lassen; dat. Auf Dobys-werder am aller Heiligen Abend 1392.

> Baczko Annel, des Königr. Preuss. Quart, II, S. 25. Baczko Geschichte Preuss. B. II. S. 236. Baczynski Cod. diplom. Litthuan. p. 56. Lucas David VII. 159.

- Jagal König von Litthauen und sein Bruder Skirgal Herzog zu Traken treten dem Orden das Land Samaiten zwischen dem Ordensland und der Dobissa mit Zustimmung ihrer Mutter und Brüder abt; dat. Auf Dobisin-werder am aller Heiligen Abend 1382.

  Baezko Annaien des Königr. Preuss. Quart. II. 8. 23. Baozko Geschichte Preuss. B. 2. S. 234.

  Baezynski Cod. diplomat. Litthuss. p. 57.
- 1382 Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein verständigt sich mit den Herzogen Johannes und Semovit von Masovien über einen Verhandlungstag zur Schlichtung der Streitigkeiten ihrer beiderseitigen Unterthanen. Dat, 1382.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XI. p. 12.

Bäcker-Ordnung des Hochmeisters Konrad Zölner von Rotenstein v. Jahre 1382 (?). 1382 Preuss. Samml. B. I. S. 67-68.

Der Hochmeister Winrich von Kniprode beschwert sich heim Känige von England 1383 über vielfachen von Engländern Preussischen Kauffahrern zugefügten Schaden und bittet, Maassregeln zu dessen Abhülfe zu treffen. Dat. Marienburg die Circumcis. domini 1383 (?). Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. Xtt. p. 13.

Der Grossfürst Jagal von Litthauen erklärt dem Hochmeister Konrad Zölner von 1388 Rotenstein, warum er die Fürsten Witowd und Tokwyl von Litthauen nicht wieder ins Land einlassen könne, unter welcher Bedingung er mit den Herzogen von Masorien einen Waffenstillstand eingehen wolle u. s. w. Dat. Vylnae in epiphan. domini (1383).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XIV. p. 15.

Der Deutschnieister Siegfried von Veningen stattet dem Hochmeister Bericht ab von 1383 dem nach vorgenommener Visitation befundenen Zustand der Ordenshalleien in Deutschland; Dat, im Ordenshause bei Frankfurt Mittw. nach Ambesaii 1383.

Kotzebue Preuss. Gesch. B. 11, 8, 432-435.

Der König Karl VI gestattet den Preussischen Kauffahrern freien Einzug in Frank- 1383 reichs Gebiete, freien Handelsverkehr und gebietet allen seinen Behörden, scharf darauf zu achten, dass jenen kein Schaden geschehe. Dat Parisiis XXVI die Martii 1383.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XVII. p. 18.

Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein eraucht den Herzog von Flandern 1383 aufs dringendate, zu verordnen, dass dem Deutschen Kaufmann seine Güter wieder frei gegeben, bezahlt und hinreichend vergütet würden. Dat. in enstro Bartenstein feria VI ante domin, misericord, domini 1383.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XVIII, p. 20

Die Herzoge Johannes und Semovit von Masovien befreien die Güter des Ordens 1383 vom Durchgangezoll von Thorn aus his an die Burg Wisna, so lange der Orden im Besitz dieser verpfändeten Burg ist. Dat in Thorun feria IV infra Octavas Paschae 1383.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XIII. p. 14.

Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein und die obersten Gehietiger des 1383 Ordens machen bekannt, dass der Ordensritter Konrad von Saffenberg aus dem Orden nach Inhalt des Ordens-Gesetzes ausgestossen worden sei, weil er mit Schulden beladen in denselben eingetreten sei. Dat. in eastro Holland die XIII Junii 1383.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XV. p. 16.

1353 Absage-Brief des Hochmeisters Konrad Zöllner von Rotenstein gegen den Grossfürsten von Litthauen von Seiten des Ordens in Preussen und Livland; dat. Marienburg Donnerstag nach Jacobi 1383.

Baczko Annalen des Königr. Preuss. Quart. II. S. 26. Dessen Geschichte Preussens, B. II. S. 237.

Baczynski Cod. diplomat. Litthuan. p. 62.

1383 Der Röm, König Wenceslav bestätigt dem D. O. die ihm vom Kaiser Karl IV verliehenen Freiheiten und Privilegien; dat. Nürnberg XVI, kal, Nov. 1383.

Duellins Histor, Ordin, Teuton, Selecta Privileg, p. 19, Histor, diplomat, Unterricht und Deduetton Nro, 18. Lünig deutsch, Reichs-Archiv P, spec, Contin, I. 15-16.

Jagal Grossfürst von Litthauen verspricht dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein, dass während ihrer Zusammenkunft auf dem Werder der Dubissa von Seiten seiner Unterthanen Friede und Sicherheit nicht gestürt werden sollten. (1383).
Lucas David B. VII. 8. 161. Baczynski Cod. eiplom. Litthaus. p. 69.

1383 Der König Karl VI von Frankreich meldet dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein, dass er seinen Kundschaftern auf der See befohlen habe, die Seefahrer der Hanse nicht weiter zu belästigen. Dat. (1383).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XVI. p. 18.

- 1384 Verhandlung der Raths-Gesandten der Städte Thorn, Danzig und Königsberg mit der Königin und dem Reichs-Rath von Dänemark. Dat. in octava Epiphan. domini 1384. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXV. p. 29.
- 1384 Verschreibung des Domkapitels von Ermland über vierzehn Hufen Waldland für den Stamm-Preussen Nassute zur Gründung eines Dorfes nebst Verleihung des Schultheissen-Amts an deuselhen. Dat. apud ecclesiam Warmiens. IV. die Februar. 1384. Voigt Cod. diplom. 7. IV. Nro. XXI. p. 24.
- 1384 Witowd Herzog von Traken bezeugt, dass er sich dem Orden ergeben, sein väterliches Besitzthum in Litthauen, in welches man ihn zurückführen solle, von diesem zu Lehen genommen und ihm einige andere dortigen Gebiete, auf die er selbst keine Anrechte habe, überlassen habe; dat. Königsberg Sonnab, vor Purificat. Mariä 1384.

Baczko Annal, des Königr. Preuss. Quart. II. S. 38-40. Lucas David B. VII. S. 175-177.
Baczko Preuss. Gesch. B. II. S. 239-240.

1384 Der Erzbischof Bodzancha von Gnesen verleiht auf die Bitte des Komthurs Rüdiger von Elner zu Tuchel denen, welche den von ihm in der Augustiner-Kirche zu Konitz niedergelegten Reliquien vom Kreuze Christi u. s. w. ihre Verehrung beweisen würden, gewisse Gnadenspenden. Dat. Zneyne XXXI April. 1384.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXIV. p. 28.

Hans von Wedel übergiebt dem D. O. sein ganzes Besitzthum, das Haus, die Stadt 1384 und das gesammte Gebiet von Schievelbein gegen Uebernahme seiner Schulden und anständigen Unterhalt auf seine Lebenszeit; dat. in castro Elbing XIV April 1384.

Gercken Cod. diptom. T. V. Nro. 162.

Der Herzog Wartislav von Stettin schliesst mit dem Hochmeister Konrad Zölner 1384 von Rotenstein einen Vertrag zur Auslieserung von allerlei Verbrechern und zur Schlichtung von Streitigkeiten zwischen ihren Unterthanen. Dat. Lauenburg Mont. unch Judien 1394.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXII. p. 24.

Hans von Wedel stellt eine förmliche Entsagung und Verzichtleistung auf den Be- 1394 sitz seines Eigenthums in Schievelbein zu Gunsten des D. O. aus; dat. Elbing Donnerst. nach Ostern 1394.

Gercken Cod. diplom. T. V. Nro. 163

Vertrag zwischen dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein und dem Herzog 1884 Witowd von Litthauen wegen Hülfsleistung für den letztern zur Rückkehr in sein Land. Dat. Marienwerder auf der Nerge binnen der Octave des heil. Leichnams 1884.

Voigt Cod. dlplom. T. IV. Nro. XX. p. 22.

Die Stadt Schievelbein wird ihrer Huldigungspflicht gegen Henning von Wedel ent- 1384 lassen und leistet dem Hochmeister des D. O. die Huldigung; dat. Schievelbein ferin secunda post festum Jacobi 1394.

Gercken Cod. diplom. T. V. Nro. 164.

Berichte des Hochmeisters an den Papst und das Cardinal-Collegium über seine 1384 Kriegsfahrt nach Litthauen, den Aufbau einer Burg bei Kanen und seine erlittene Niederlage: dat. Marienburg in octava Petri et Pauli (1384.)

Lucas David B. VII. S. 193-195.

Der Herzog Semovit von Masovien verpfändet dem D. Orden das Land Sakrze in 1884 Masovien in Betracht seines Kampfes gegen die Heidenschaft mit der Erlaubniss dort wider die Heiden eine Burg zu erbauen. Dat. in castro Strasburg in die b. Clementis papne 1884.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXVI. p. 30.

Der Bischof Stiborius von Ploczk und dessen Domkapitel verkaufen dem Hochmeister 1384 und dem Orden in Preussen das im Kulmerlande liegende Dorf Bärwalde für 800 Mark auf Wiederkauf. Dat. apud ecclesiam Plocensem feria V post festum s. Laurentii 1384.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXIII. p. 26.

- 1384 Der Deutsche Orden entrichtet die für die Uebergabe von Schievelbein von Seiten des Hans von Wedel stipulirte Schuldsunme; dat. Marienburg am T. Laurentii 1384. Gercken Cod. diplom. T. V. Nro. 165.
- 1384 Dem Hans von Wedel wird das Haus Wenzlaw im Culmerland mit zureichendem Ackerland, dem nöthigen Viehstand und 60 Mark Zins auf Lehenszeit angewiesen; dat. Marienburg am T. Nativit. Mariä 1384.
  Gercken Cod. diplom. T. V. Nro. 106.
- 1384 Bestätigung des Röm. Königs in Rücksicht des neuen Erwerbs von Schievelbein für den D. O. Dat. Mainz Freit, nach Luci\u00e4 1384. Gereken God sistom. T. V. Nrs. 167.
- 1384 Schreiben des Gegenpapsts Clemens VII an den Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein, worin er diesen für seine Partei zu gewinnen sucht. Dat. Aviniun, XV. Cal. Septemb. p. n. VI (1384.)
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XIX. p. 21.
- Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein überlässt der Neustadt Thorn den Zins von ihrem Kaufhause, Krambuden und Gewerbs-Bänken gegen einen bestimmtes, an ihn abzutragenden jährlichen Zins. Dat. Birgelow Mont. vor Andreae 1384.
  Voigt Cod. diptom. T. IV. Nro. XXVII. p. 33.
- 1385 Schiffs-Ordnung für die Weichselfahrt. Dat. feria II. post diem Fabian. et Sebastian, 1385.
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXII. p. 38.
- 1385 Schuldbrief der Bürgermeister und Rathsmänner der Stadt Stolpe über eine vom Hochmeister und dem Orden in Preussen geliehene Geldsumme. Dat. Elbing Sonnab. vor Quasimodogen. 1385.
  - Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXVIII p. 34.
- Der Ordensmarschall meldet dem Landmarschall von Livland, dass der Hochmeister nach dem Wunsehe des Bischofs von Oesel, sich in Preussen consectiren zu lassen, die Einwilligung dazu ertheilt habe. Dat. Konigsberg Dienst, nach Palmar. 1385. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXIX. p. 35.
- 1385 Der Fürst Andrei von Polotzk übergiebt dem D. Orden in Livland sein ganzes Königreich Polotzk, um es vom Hochmeister als Lehen zurückzuerhalten. Dat. in Nedritsen in crastino 6. Dionysii 1385.
  - Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXIII. p. 39.
- 1385 Gewerks Ordnung, Dat. die Lucae evang. 1385.
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXX. p. 35.

Verzeichniss derjenigen Kriegshauptleute, die in Preussen am Ehrentische gesessen 1385 und am Kriegszuge gegen die Litthauer Theil genommen haben. 1385.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXL p. 36-

Papst Urban VI, bestätigt die Gründung einer Preussischen Landes-Universität in 1386 Kulm nach der Verfassung der Universität zu Bologna; dat. Janue V Idus Februar p. z. VIII (9. Febr. 1386.)

Duellius Bistor. Ord. Teut. p. 35. Arnoldt Bistorie der Univers, Königsberg, B. I. Bell, 3. Gelehrtes Preuss. T. II. 8. 417. (8. die Verbesserung der Urkunde in Vofgt Geschichte Preuss. B. V. 493.)

Der Papst Urban VI dehnt die Gnadenverleihungen, welche seine Vorgänger den 1886 dem Orden in Preussen zu Hülfe Ziehenden in den Kirchen und Kapellen in Preussen und Livland verliehen, auch auf die Kirchen in Pommern aus. Dat. Janue V Id. Februar. p. a. VIII (1886).

Volgt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXIV. p. 41.

Die Herzoge Wartislav und Boguslav von Stettin quittiren über eine Summe von 1386 10,000 Mark, die der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein dem Bürgermeister zu Stolpe für sie ausgezahlt hatte. Dat. Marienburg am Tag der Himmelfahrt Mariae 1386.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXVII. p. 44.

Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein publicirt eine mit den Bischöfen 1386 von Preussen und den Aebten von Pelplin und Oliva entworfene Landesordnung wegen Rentekaufs. Dat. Marienburg Mitwoch nach Philippi und Jacobi 1386.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXIX, p. 48. Preuse, Sammlung: B. 1. S. 131-135.

Bundesvertrag der Hersoge Wartislav und Boguslav von Stettin mit dem Hoch-, 1386 melster und dem D. Orden wider den König Jagal und das Königreich Polen. Dat Le-wenburg Dienst, vor Margarethae 1386.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXVIII. p. 44.

Schütz Preuss, Chron. p. 85-86: Vgt. wegen des Datums Voigt Preuss. Geschichte B. V. 484.

Die Herzoge Wartielav und Boguslav von Stettin versprechen dem Hochmeister 1336 Konrad Zölner von Rotenstein die Bürgbriese der Städte Treptow und Camin in Betress übers Bündnisses gegen Jagal und das Königreich Polen zu übersenden. Dat Lewenhurg dienst. vor Margarethae 1356.

Volgt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXVI. p. 43.

Die Herroge Wartitlav und Boguslav von Stettin versprechen, dass, im Fall sie in 1386 den Besitz des Herzogthnus Dobrin, oder des Landes zu Bromberg kommen würden, die Ordensgebietiger und deren Gesinde in beiden Ländern zollfrei sein sollten. Dat. Lewenburg Dienst, vor Margarethae 1386.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XXXV. p. 42.

- 1886 Der Hochmeister Konrad Zälner von Rotenstein verhietet den Handelsverkehr mit England. Dat, doinlinien ante Laurentii 1896. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XL. p. 40.
- 1386 Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein erlaubt der Altstadt Elbing den Fluss, die Hoppenbecke genannt, zur Füllung ihrer Brunnen in die Stadt zu leiten. Dat. Marienburg Donnerett, vor Aegidii 1386.
  Crichton Unkunden zur Preuss. Geschichte 8. 35.

1386 Der, Deutschmeister Siegfried von Venningen verspricht, die vom Hochmeister zur Aufhülfe seiner Ordenshäuser erhaltene Geldsumme in bestimmten Jahren wieder zurückzuzahlen. Dat Frankfurt Dienst, nach Kreuz-Erfind, 1396.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLI. p. 50.

1387 Papet Urban VI ertheilt die Indulgenz, dass der Beichtiger, den ein Ordensmitglied nach zurückgelegtem vierzigsten Jahre sich erwählt, bei der letzten Oelung, jedoch nur einmal von allen Sünden zu absolviren befugt sein solle. Dat. Lucae XII. Cal. Februar. p. a. IX (1367).

Voigt Cod. diolom, T. IV. Nro. XLII, p. 51.

- 1387 Der Bischof Heinrich von Ermland verleiht dem Elbinger Bürger Peregrinus zwölf Hafen Landes mit mehren Freiheiten und Vorrechten. Dat. III. Id., Martii 1387. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLIV. p. 53.
- Der Bischof Heinrich von Ermland eröffnet als päpstlicher Commissarius und Executor dem Erzhischof von Köln als Reichskanzler und allen übrigen Erzbischöfen, sowie der gesammten Geistlichkeit in Deutschland, Böhmen, Ungarn, Polen, Däneupark, Schweden, Norwegen n. s. w., welche Manaregeln getroffen seien, um die Belästigungen der nach Preussen und Livland ziehenden Kriegagüste und Pilgrime za hindern. Dat. Heilsberg XXIV die Maji 1897.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLVI. p. 35,

- 1387 Herzog Heinrich vin Glogau verleiht der Kirche zu Freistadt das Patronat-Recht und ernennt den Orden in Preussen zum Patron. Dat. in Glogovia IV. Cal. May 1387. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. I. p. 1.
- 1387 Der Bischof Dietrich von Dorpat thut den geistlichen und weltlichen Fürsten kund, dass er an den unter seinem Namen ausgegangenen, an den Papst gerichteten verläum-

derischen Schmähbriefen gegen den Hochmeister und die Ordensgebietiger völlig unschuldig sei und man dem Inhalt derselben keinen Glauben schenken dürfe. Dat, in Walk inzo die b. Jacobi Apost. 1387.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLIII. p. 51.

Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein erklärt, warum er dem Könige Ja- 1387 gal von Litthauen den Frieden aufkündigen müsse. Dat, am T. Assumt. Mariä 1387.

Barzko Annalen des Königr. Preuss. Quart. II. p. 29-38. Vgl. Voigt Geschichte Preuss. B. V. S. 420. Anmerk. I. Kotzebue Gesch. Preuss. B. II. S. 424-430. Rasnynski Cod. diplom. Litthann. p. 64-68.

Papat Urban VI spricht gegen die Hersoge Johann und Semovit von Masovien seine 1387 Freude über des Königs Jagal Bekehrung, aus und erklärt sich über die von den Hersogen Albrecht und Wilhelm von Oesterseich und dem Hochmeister bei ihm angebrachte Streitsache wegen der Heirath Jagals mit der Koenigin Hedwig von Polen, dat. Perusii III Cal, Januar. p. a. X. (30 Dec. 1387.)

Lucas David B. VII. S. 201-203.

Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein schlichtet den Streit zwischen den 1387 Pfarrern im Werder und den dortigen Teichgeschworenen in Betreff der Dammpflichtigkeit. Dat. Marienwerder 1387.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLV. p. 54.

Der Erzbischof von Gnesen und mehre Polnische Grossen verständigen sich mit 1388 mehreu Gross-Gebietigern des D. Ordens über eine Zusammenkunft des Königs von Polen und des Hochmeisters zur Herstellung des Friedens und vereinigen sich über einen einstweiligen Waffenstillstand. Dat. die domin, ante festum purific, Marine 1388.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLVII. p. 59.

Der Hochmeister Konrad Zölner klagt bei dem Papst, dass Wladialav (Jagello) Kö-1388 nig von Polen die drei verbrieften Artikel wegen Auslieferung der Gefangenen, wegen Sicherstellung des Ordens bei der etwanigen Wiederkehr der Litthauer und Russen zum. Heidenthum und wegen Anerkennung der Rechte des Ordens nicht halten wolle. Dat, in Curia Eynsedil ipso ascension. domini 1388.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. Lll. p. 69.

Handelsvertrag des Hochmeisters Konrad Zölner von Rotenstein mit dem König 1388 Richard von England; dat, Westmünster 11. Juni 1388.

Rymer Foedera T. III. P. IV. p. 30. Hakluyt Collection of voyages T. I. p. 160. Dumont Corps diplom. T. II. P. I. p. 212.

- 1388 König Richards von England Vollmacht für seine Gesandten nach Preussen, um alle bisherigen Irrungen im Handel zwischen seinen und des D. Ordens Unterthanen zu vergleichen und die beiderseitigen Verluste zu ersetzen. Dat. Westmunster XI die Junii 1388. Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLIX. p. 65. 17
- 1388. Die Herzoge Swanteber und Bogualav von Ponsmern schliensen mit dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein einen Vertrag zu zehnjährigem Kriegsdienst gegen Jagal-Wladislav und das Königreich Polen unter bestimmten Bedingungen. Dat. Swetz am Abend Philippi et Jacobi 1389.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. XLVIII. p. 62.

Kinge des Hochmeisters Konrad Zölner von Rotenstein beim Papst, dass Witowd, dessen Bruder Konrad, Karohud, des Königs Jagello Bruder und Georg eine ihm vom Herzog Semovit von Masovien verpfändete Burg Wisen mit Hülfe eines Heeres von Litthauert: und Russen belagert und durch Verrätherei eingenommen und besetzt habe. Dat, Marienburg ipso die S. Laurentii 1388.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. L. p. 66. Raczynski Cod. diplom. Litthusn. p. 46.

1388 Skirgal, Herzog von Litthauen und Here von Traken erklärt, dass der mit den Ordens-Gesandten auf der Insel bei der Dubissa zu haltende Congress bis zum folgenden Tag aufgeschohen sei und die Waffenruhe für denselben vierzehn Tage dauern solle. Dat. prope Cowno in erastino b. Martini 1388.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. Ll. p. 68. Raczynaki Cod. diplom. Litthuan. p. 48.

1388 Vertrag des Ordens mit denen von Wedel wegen der dem Orden zu leistenden Kriegsdienste gegen Jahressold; dat. Marienburg Mont nach Luca Evang. 1388.
Raczko Annal. des Königt, Preuss. Ouart. II. 8. 40-44. Dess. Gesch. Preuss. B. II. N. 340-243.

Baczko Annal, des Königr. Preuss. Quart. H. S. 40-44. Dess. Gesch. Preuss. B. H. S. 240-243. Gercken Cod. diplom. T. V. p. 307.

- 1388 Bericht des Hochmeisters Konrad Zölner von Rotenstein an den Kaiser über die Niederwerfung und Gefangennehmung des Herzogs Wilhelm von Geldern auf seinem Kriegszug nach Preussen durch Eckard von dem Walde. Dat. o. A. (1388). Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. Lill. p. 70.
- Der Hochmeister benachrichtigt die K\u00fcnigin Margaretha von D\u00e4nemark \u00fcher verschiedene, theils Mecklenburg, Rostock und Wismar, theils Handelsverh\u00e4linisse, theils die Kriegareise nach Litthauen betreffende Angelegenheiten. Dat. Marienburg am T. Agnetis (1899).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXX. p. 97.

Recess über den zwischen dem König Wladislav von Polen und dem Hochmeister 1389 Konner Zöhrer von Rotenstein zur Herstellung des Friedens aufgenommenen Verhandlungs. Tag. Dat. im Marzz 1389.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXVI. p. 87.

Der Herzog Johannes von Masovien und der Hochmeister Kourad Zölner von Ro. 1389 tenstein kommen überein, dass sie beide sich in Betreff des bei der Eroberung der Burg Wisna erlittenen Schadens nicht weiter behelligen wollen, dem Erstern aber erlaubt sein solle, seine die Unterthanen des Ordens beschädigenden Unterthanen überall hin zu verfolgen und vor Gericht su ziehen. Dat. in Soldow feria III post domin. Judica 1389.

Volgt Cod. diplom. T. IV. Nrc. LXXI. p. 102.

Schiedsrichterliche Entscheidung des Streits zwischen dem Domkapitel von Ernland 1369 und den Einwohnern des Dorfs Schöndamerau in Betreff der Scharwerks-Freiheit der letztern. Dat. Riesenburg ultimo die Maji 1359.

Veigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXVIII, p. 94.

Notariats-Instrument über die Aussage des Gesandten des Schwedischen Reichsraths 1389 Klaus Plate in Betreff seiner Gefangennehmung durch den Herzog von Stolpe auf einer Gesandtschaftsreise zum Hochmeister. Dat. Buthow am Abend unsers Herrn Auffahrt 1389. Veier Cod. dislom. T. IV. Nro. LVI. n. 78.

Der Herzoge von Litthauen und Masorien sicherer Geleits-Brief für di; Ordens- 1389 Gesandten zu einem Verhandlungs-Tag zu Noidenburg. Dat, in Chmelmy in vigilia Penthecost, 1389.

Voigt Cod. diplom, T. IV. Nrc. LXII. p. 83.

Der Bischof Johannes von Pomesanien als physitlicher Conservator und Richter trägt 1389 den Geistlichen verschiedener Städte Kraft einer Bulle des Papsts Alexander IV auf, auf die Klage des Hochmeisters den Eckard vom Walde und alle Theilnehmer der Gefinngennehmung des Herzogs von Geldern unter Androhung des Bannes zu citiren, innerhalb bestimmter Fristen vor ihm su erscheinen. Dat in Castro Resinburg XIX die mensis Junii 1389.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LIX. p. 79.

Der Hochmeister räth dem Herzog von Geldern, mit dem Könige von Polen und 1389 Eckard vom Walde keinen andern Verhandlungstag aufzunehmen, als den, welchen er, der Hochmeister, bereits mit dem Herzog von Stolpe und dem Sendboten des Röm. Königs aufgenommen habe. Dat. Osterode Montag nach Trinitat. (1388.)

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LX. p. 82.

- 1389 Der Hochmeister rechtfertigt sich gegen den Herzog von Stolpe über sein bisheriges Versahren und Benehmen gegen ihn. Dat. Elbing Freitag nach Curp. Christi (1389.) Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. L.V. p. 74.
- 1389 Der Hochmeister fordert den Woiwoden Sandsiweg auf, seinen Bruder Swantoslav Pulkammer dazu anzuhalten, dass er den Bürgern von Thorn das ihnen entrissene Gut wiedergebe und sie nicht weiter belästige. Dat. Thorn am T. nativitat. Mariae (1389), Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXIII. p. 54.
- 1389 Der Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein erklärt, dass er niemals weder am Könige von Polen, noch an Ecktrd von dem Walde und dessen Freunden wegen der am Herzog Wilhelm von Geldern verübten Unbill irgend welche Racha üben wolle. Dat. Schlochow Montag nach Jacobi 1389.

Voigt Cod. diplom, T. IV. Nro. I.VIII. p. 78.

- 1389 Der Hochmeister meldet dem Herzog Johannes von Masovien, dass er auf seine Klagen dem Pfleger der Burg Wisna hahe untersagen lassen, die Unterthanen des Herzogs nicht ferner zu beschädigen. Dat. Marienburg feria II ante Laurentii (1389). Voigs Cod. diplom. 7. IV. Nrc. LXIX. p. 96.
- 1389 Der Röm, König Wenceslav meldet dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein, dass er vom König Wladislav von Polen die Abstellung aller Beschwerden des D. Ordens in Ansehung der Litthauer verlangt habe, indem er ersterem das an diesen deshalb gerichtete Schreiben übersendet. Dat. Prag XXI Septemb. 1389.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXV. p. 85.

1859 Der Hochmeister fordert alle diejenigen, die das Bündniss der Herzoge von Pommern mit dem D. Orden verbürgt hatten, auf, als Gefangene nach Marienburg einzureiten, bis die Herzoge dem Recht Genüge geleistet. Dat. Marienburg feria VI post XI M. virgin. (1889).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LIV. p. 73.

1389 Der Bischof Johannes von Pomesanien publicirt verschiedene Anordnungen in kirchlichen Verhältnissen zur Aufrechthaltung kirchlicher Ordnung. Dat, Marienwerder XXIII die mensis Decembr. 1389.

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXVII. p. 91.

1359 Der Hochmeister ersucht die Räthe und Städte des Königreichs Polen, ihren König anzuhalten, dass er seinem Sendhoten in Polen sicheres Geleite gebe und beschwert sich, dass der König die Litthauer und Russen gegen den Orden unterstütze. Dat. Matienburg am Abend omnium sanctor. (1389).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXXII. p. 104.

Der Papat Urban VI genehmigt, dass die Reliquien in der Ordensburg Marienburg 1889 von fünf zu fünf Jahren nur einmal gezeigt werden. Dat, apud s. Petrum s. p. XI (1339).
Veigt Cod. diptom. T. IV. No. LVII, p. 78.

Der Hochmeister dankt dem Herzog von Burgund für seine Bemühung, dass durch 1389 ihn zwischen ihm und dem Könige von Frankreich ein Froundschafts-Bündniss zu Stande gekommen sei und letzterer den Orden in seinen besondern Schutz genommen habe. O. D. (1389).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXI. p. 82.

Der Hochmeister meldet dem Woiwoden Sandziwog, dass er dem Jessko von Zede- 1389 lin befohlen habe, seine etwanigen Beschwerden gegen Polnische Unterthanen auf dem zwischen ihnen aufgenommenen Verhandlungstag vorzuhringen. O. D. (1389).

Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXIV. p. 85.

Witowd Hersog zu Luczk und Garten verspricht, dem Orden alle seine bisherigen 1390 Zusicherungen und Briefe treu zu halten; dat. An der Licke Mittwoch vor Fabian u. Sebass. 1390.

Baczko Annal, des Königr, Prauss. Quart. II. S. 44. Lucas David B. VII. S. 178. Baczko Geschichte Preuss. B. II. S. 243.

Witowd, Herzog von Luczk und Garten verspricht dem Hochmeister Konrad Zälner 1390 von Rotenstein, ihm für alles, was er ihm auf sein Verlangen an Mehl, Lebensmitteln und andern Dingen nach Litthauen senden werde, hinnen Jahresfrist richtige Bezahlung zu leisten; dat. an der Like Mittwoch vor Fabian 6. Sebast. 1390.

Bacako Annal. des Königr. Preuss. Quart II. S. 45-46. Dessen Gesch. Preuss. B. II. S. 243-245.

Schenkungsurkunde des Komithurs zu Balga Arnold von Bürgeln, Vogts zu Natan- 1390 gen über zwei Morgen und ein Haus an die Hospital-Kirche zu Bartenstein durch Hanke Littower: dat. Sonnt. Reminiscere 1390.

Rebnigeh Geseichte der Stadt Burtenstein S. 519-513.

Der Hochmeister heschwert sich hei dem Herzog Wartislav von Stolpe, dass er in 1390 einem Schreiben an die Kriegsgäste in Königsberg gegen den Orden sich allerlei üble Nachreden zur Beschimpfung des Ordens erlaubt habe. Dat. Marienburg ferin IV ante Palmar, 1390.

Voigt Cod. diplom. T. IV, Nrc. LXXIII. p. 105.

Aufnahme eines Verhandlungstags au Thorn awischen dem Orden einer, dem Kö- 1390 nige von Polen, den Russen und Litthauern anderer Seits durch Vermittlung eines päpatlichen Legaten. Dat, Post festum Penthecost. 1390.

Voigt Cod. diplom, T. IV. Nro. LXXIV, p. 106.

- 1390 , Vertrag des D. Ordens mit dem Lande Samaiten wegen gegenseitiger friedlicher Handels-Gemeinschaft; d. Königsberg Donnerst. nach Pfingsten 1390. Lucas Bayli R. VII. 8, 2012–292.
- 1390 Off- und Desensiv-Bündniss des Samaitischen Adels mit dem D. O. in Preussen zu Aufrechthaltung des gegenseitigen Handelsverkehrs u. s. w.; dat. Königsberg Donnerst, nach Pfingsten 1390.
- Lucas David B. VII. S. 222-224.
- 1390 Der Herzog Witowd verspricht dem Hochmeister Konrad Zölner von Rotenstein die von ihm geliehenen tausend Mark an Land oder haarem Gelde wieder zurückzuzahlen; dat, Marienburg Montag nach Johanni Bapt. 1390.
- Baczko Annal. des Königr. Preuse. Quart. II. S. 47. Dessen Gesch. Preuss. B. 11. S. 245.
- 1390 Tesslav von Bonin auf Lantow verspricht dem Orden mit 40 Rittern und Kaechten und mit ehen so viel Schützen Kriegadienst zu leisten, mit den n\u00e4heren Bestimmungen \u00fcher den zu leistenden Dienst. Dat. Marienburg Montag vor Laurentii 1390.
  Voigt Cod. diplom. T. IV. Nro. LXXVII. p. 110.
- 1390 Der Hochmeister dankt dem Herzog Friedrich von Baiern für die guten Nachrichten üher dessen Bruder Stephan aus Wälschland, meldet ihm seine Verhältnisse zu Litthauen und Polen und übersendet ihm als Geschenke eine s. g. heidnische Krone und einen heidnischen Hut aus Litthauen. Dat. Montag vor Laurentii martyr. (1390).
  Voigt Cod. diplom. Tom. IV. Nro. LXXXIX. p. 113.
- 1390 Der Hochmeister sichert der Königin Margaretha von D\u00e4nemark sicheres Geleit auf ihrer beabsichtigten Reise durch das Ordensgebiet zu und meldet ihr, dass er den Ordensprocurator in Rom beauftragt habe, sie in ihren Angelegenheiten beim Papat zu f\u00fcrdern. Dat, Marienburg vor Laurentii 1390.

Voigt Cod. diplom. T. IV, Nre LXXVIII. p. 111.

1390 Der Statthalter des Hochmeisters erstattet dem Röm. Könige Bericht von der Kriegsfahrt nach Litthauen und über die Zusendung eines Briefs des Röm. Königs an den König von Poleu. S. d. (Septbr. 1390).

Voigt Cod. diplom. Tom. IV. Nro. LXXX. p. 114.

Vertrag des Herzogs Wartislav von Pommern mit dem König Wladislav von Polen, nach welchen jener sich und seine Brüder Boguslav und Barnim für Vasallen des Königs und der Krone von Polen erklätt, gegen den Orden Hülfe verspricht und sich verpflichtet, mit diesem ohne des Königs Einwilligung keinen Frieden zu schliessen; dat. Pysdry feria IV post omnium Sanctor. 1390.

Dogiel T. I. p. 570.

Vertrag des Ritters Wisel Cannbor, seines Rruders Heinrich Czantbor und des Jo- 1390 ann Czambor von Swirczsow mit den Gebietigern des D. Ordens, worin sie versprechen, diesem ihren frühern Verträgen gemäss getreu zu bleiben und ihm im Fall eines Kriegs mit Polen einen Hülfshaufen zuzuführen. Dat, Mazienburg, an St. Elisaheths Tage. 1390.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nrc. LXXXI. p. 115.

Der Ritter Wisel Czambor bszeugt, dass er den Ordensgebietigern mit 100 Gleve- 1390 nien Ritter und Knechte wider den König von Polen zu Hülfe ziehen wolle, mit nähern Bestimmungen über den zu leistenden Kriegsdienst. Dat. Marienb., in St. Elisabeth Tage, 1390.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXII. p. 117.

Die obersten Gebietiger des D. Ordens in Prenssen melden dem Herzog-Ladislav 1390 von Oppeln, in Betreff seiner Klage wegen Einmahnung seiner Bürgen, dass nach einem ihnen zugekommenen Gerücht er sich mit dem Könige von Polen gagen den Orden verbunden haben solle. Dat. Marienb., die S. Nicolai Pontif. (1390).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXIV. p. 120.

Der Hochmeister meldet dem Herzog Wartislav von Stolpe das Gerücht von feind- 1390 lichen Absichten des Königs von Polen und fordert ihn betreffenden Falls zur Hülfe auf. Dat. Marienb., vigilia omnium sanctorum. (1390).

Voigt Cod. diplom. Prass. Tom. IV. Nro. LXXXV. p. 121.

Der Statthalter des Hochmeisters, Grosskomthur Konrad von Wallenrod beklagt sich 1390 in einem offenen Schreiben über die Feindseligkeiten und üblen Nachreden des Königs von Polen gegen den Orden und warnt, dem Könige nicht zu Hülfe zu ziehen. Dat. Benhof, an U. Fr. T. Conceptionis (1390).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXIII. p. 119.

Der Hochmeister meldet den Rathsberren zu Frankfurt auf ihr Gesuch, dass er die 1390 vom Knnig von Polen und den Herzogen von Stettin und vom Sund neu angeordneten Handelsstrassen von Polen bis Stettin nicht abändern könne, da sie das Ordensgebiet nicht berührten. Dat, Mewe, Sonnab, vor Lucie (1390),

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXVI. p. 122.

Der Hochmeister benachrichtigt den Herzog Boguslav von Stolpe von der Drohung 1390 Eckards von dem Walde, die nach Preussen ziehenden Kriegsgäste auf ihrem Zuge niederwerfen zu wollen und ersucht ihn, solchem Frevel vorzubeugen. Dat. Montow, in vigilia Nativ. Christi (1390).

Voigt Cod, diplom. Pruss, Tom. IV. Nro. LXXXVII, p. 122,

1390 Das Domkapitel von Ermland verleibt den Einwohnern des Dorfs Wnynithen bei Melsack 27 Hufen Landes auf Kulmisches Recht mit gewissen Freiheiten. Dat. apud Esclosiam Warmiensem 1390.

Voigt Cod. diplom. T. IV, Nro. LXXVI. p. 100,

1391 Erneuerter Vertrag des Ritters Wisel Czambor, seines Bruders Heinrich Czambor und des Johann Czambor von Swirczow, worin sie versprechen, im Fall eines Kriegs zwischen dem Orden und dem Känige von Polen mit 106 Glevenien und eben so viel Schützen dem erstern zu Hülfe su stehen. Dat. Brathean, nm Tage Circusteisionis Doys. 1391.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXVIII. p. 123.

1391 Schreiben des Hochmeisters an die Königin von Polen über die Verhültnisse und Verhandlungen des Ordens mit dem Könige von Polen. Dat. Marienb., feria 3 a. prox. post. Epiphan. Dom. (1391).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XCVII. p. 136-140.

1391 Friedens-Verhandlung zwischen den bevollmächtigten Unterhändlern des D. Ordens und denen des Königs von Polen zu Marienburg. Dat. Marienb., prox. die Sabbati post festure h. Ambresit confessoris 1391.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XCI. p. 126-128.

- 1391 Der Statthalter des Hochmeisters bittet den Papst, den zum Bischof von Kulm ernannten Ordensproeurator Nicolaus von Schiffenburg so lange zur Besorgung der Ordensgeschäfte in Rom verweilen zu lassen, bis ein neuer Hochmeister erwählt sei und ein neuer Procurator ernannt werden könne. Dat. Sonnt. vor Convers. S. Pauli (1391). Voigt Cod. diplom. Prass. Tom. IV. Nro. C. p. 143.
- 1391 Der Komthur von Balga fordert den Herrn Hans von Bodem auf, üher das Servische Land genaue Nachrichten in Betreff seiner Grösse, Einkünfte u. s. w. einzuziehen und ihm zu melden. Dat. Eynsedel, Sonnah. nach Purificat. (1391).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CL p. 144.

1391 Der Hochmeister ersucht den Herzog von Lancaster den König von England zu hewegen, dass den Unterthanen des Ordens die gegebenen Zusagen gehalten werden und bittet, den letztern ihren erlittenen Schaden vergüten zu lassen. Dat. Marienh., 10. Aprilis 1391.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XCVIII. p. 140-141.

1391 Der Hochmeister ersucht die Königin von England, auf den König, ihren Gemahl

einzuwirken, dass den Kauffeuten nus dem Ordensgebiet die Verheissungen gebalten und ihnen das Ihrige restituirt werde. Dat, Marienb., 10. April. 1891.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. LXXXIX. p. 124.

Der Statthalter des Hochmeisters beklagt sich bei dem Herzog Boguslav von Stet. 1391 tin, dass dessen Bruder Herzog Wactislav, den Komthur von Schlochau fast gemisshandelt habe und fordert den letztgenannten Herzog auf, seine etwaigen Beschwerden auf einem Verhandlungstage vorzubringen. Dat. Marienb., Freit. vor dem Sonnt. Reminiscere. (1391).

Veigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nrc. Citt. p. 145-146.

Der Grosskomthur des D. Ordens bittet den Röm. König, zu bewirken, dass der 1391 auf zeiner Reise aus Rom in Mähren niedergeworfene Bischof von Kulm und einige Ordensbrüder, die gleiches Schicksal gehabt, frei gegeben würden und dass er den Orden in seinen Schutz nehme. Dat. Stumis, feria üta prox. ante dominicam Letare (1391).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XC. p. 125.

Der Statthalter des Hochmeisters meldet dem Herzog Semovit von Masovien, dass 1391 er seinem Verlangen, in Angelegenheiten des Königs von Polen auf einem Tage zusammen zu kommen, nicht willfahren könne, bis ein neuer Hochmeister gewählt sei. Dat. (Dienst. nach Invocavit 1391).

Voigt Cod. diplom, Pruss, Tom. IV. Nro. Cll. p. 144-145.

Der Herzog Ladialav von Oppeln verspricht, dans, wenn er oder seine Erben die 1391 verpfändete Burg Slotorie wieder einlüsen wollten, sie solches dem Orden Orden in balbes Jahr zuvor anzeigen würden. Dat. Thorn, Sonnt. hach U. Herrn Himmelfahrt. 1891.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CIV. p. 146-147.

Der Hochnieister Konrad von Walleurod erklärt, dass Herzog Ladislav von Oppeln 1391 dem Orden das Haus Slotorie gegen eine gewisse Geldsumme verpfändet habe, der Orden nach Rücksahlung dieser Samme das Haus wieder zurückgeben werde, der Herzog aber die Einlösung ein halbes Jahr zuvor anzeigen solle. Dat. Thora Sonntag nach Himmelfahrt 1391.

Voigt Cod, diplom. T. IV. Nro. LXXV. p. 108.

Der Herzog Ludislav von Oppeln verpfändet die Burg Slotorie mit dem ganzen dasa 1391 gehörigen Gebiet-an den D. Orden für ein Anlehen von 6032 Ungarische Gulden. Dat. Thorn. Sonnt, nach der Auffährt U. Herren. 1391.

Voigt Cod. diplom, Pruss. Tom, IV. Nro. XCIV. p. 130-133.

Die Herzogin Ofka, Gemahlin des Herzogs von Oppeln erklärt, dass sie in die 1391

Verpfändung der ihr als Leibgeding verliehenen Burg Slotorie freiwillig und ohne allen Zwang wegen der Schulden ihres Gemahls eingewilligt habe und his zur Wiedereinlösung auf alle Ansprüche Verzicht leiste. Dat. Welun, Dienst, in Pfingstheiligentagen. 1391.
Voigt Cod. dielom. Pruss. Tom. IV. No. CV. p. 147-149.

- 1391 Bekenntaiss des Herzoge, Ladislav von Oppeln über ein vom D. Orden erhaltenes Anlehen von 320 Schock h\u00e4h\u00e4hische Groschen, mit dem Versprechen, solches binnen einer bestimmten Zeit wieder abzuzahlen. Dat. Thorn, Sonat. n\u00e4chet vor Pfingaten. 1391. Voigt Cod. diplom. Prus. Tom. IV. Nro. XCIII. p. 123-129.
- 1391 Bekenntniss des Kanzlers Georg Zachorz von Thuranu über den Empfang der von seinem Herrn dem Herzog Ladislav von Oppeln dem D. Orden verpfändeten goldenen Krone durch den Münzmeister Johann Lepper zu Thorn. Dat. Thorn, Sonnab. nach dem Sten Tage Corp. Christi. 1391.

Voigt Cod, diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XCV. p. 133-134.

- 1391 Credenzbrief für den Comthur von Rheden, Graf Rudolf von Kiburg, bei seiner Sendung an den Röm, König. Dat. Stumis, in crast. S. Martini (1391).
  Voigt Cod. diplom. Prass. Tom. IV, Nrc. XCII. p. 128.
- 1391 Das Domkapitel von Ermland fertigt den Einwohnern seines Dorfes Schöndamerau in Folge eines durch schiedsrichterliche Entscheidung beigelegten Streits über Schaarwerksleistung eine neue Verschreibung aus. Dat. X. mensis Decbr. 1391.

  Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. XCIX. p. 141-142.
- 1391 Gleichzeitiger Bericht über die Kriegsbändel im Dobrinerland und wie der D. Orden sich desselben bemächtigt. S. d. (1391).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nrs. XCVI. p. 134-138.

1392 Der Herzog Ladislav von Oppeln verspricht dem Hochmeister und dem Orden in Preussen eine Erklärung der Herzogin Ofka von Oppeln darüber senden zu wollen, dass die Verpfändung des ganzen Landes Dobrin mit ihrer Zustimmung geschehen sei. Dat. Marienb., Sonnab. nach St. Jacobi Tog. 1399.

Voigt Cod. diptom. Pruss. Tom. IV, Nro. CVIII, p. 156.

1392 Der Herzog Ladislav von Oppeln verspricht, wenn ihm trotz des ihm vom Hochmeister bewilligten Geleites auf seiner Heimreise his Frankfurt irgend ein Unfall zustiesse, an den Orden keine Anforderungen deshalb machen zu wollen. Dat. Liebenhof, Donnerst, vor Mathei. 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV: Nro. CXII. p. 160-161.

1392 Die geistlichen und weltlichen Grossen Polens erklären dem Hochmeister und dem

Orden in Preussen, dass ihre Bemühungen zur Eintracht und Versöhnung mit ihren Schritten im Dobrinerland in Widerspruch ständen und senden zu weitern Verhandlungen einen Bevollmächtigten. Dat. Petroovie, die 6, Stanislai martyr. 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXI. p. 159-160.

Der Herzog Ladislav von Oppeln hescheinigt den Empfang von 50000 Ungar, Gul. 1392 den für das verpfändete Dohriner Land und verspricht bei der Wiedereinlösung des Landes die Zahlung in gleicher Währung. Dat. Mont. nach St. Michaelis Tag. 1392,

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CVIL p. 155.

Der Herzog Ladislav von Oppeln bezeugt, dans er dem Könige von Ungarn mitge- 1392 theilt habe, der Hochmeister von Preussen werde bei einem Kriege mit dem Könige von Polen in dessen Land einfallen und dem Könige von Ungarn Hülfe leisten. Dat. Weissenkirchen, Sonnt. nach Allerbeiligen Tage. 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom., IV. Nro. CXIII. p. 16L.

Der Herzog Wartislav der Jüngere von Stettin verspricht dem Hochmeister und dem 1392 Orden in Preussen seine Beihülfe zur Bestrafung des Pommerischen Ritters Matzke von Bork und der Bewohner von Stramel und Regenwalde wegen der an Ordensrittern verübten Frevelthaten. Dat. Schlochau, am St. Nikolaus Abend 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXIV. p. 161-163.

Der Hochmeister meldet dem Herzog von Geldern die glückliche Ankunft seines 1392 mit Wein und Proviant beladenen Schiffs zu Danzig und warnt ihn vor den feindseligen Anschlägen Eckards von dem Walde. Dat. Marienb., am St. Lucie Tag. (1392).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXV. p. 163-164.

Verhandlung zwischen dem Herzog Ladislav von Oppeln und dem Hochmeister 1392 in Preussen über einen Vorschlag zur Theilung des Königreichs Polen zu Gunsten des Ordens in Preussen, des Königs in Ungarn und des Röm. Königs. 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CX. p. 158-159.

Die Prälaten, Castellane und der Adel des Königreiches Polen erklären den ober- 1392 sten Gebietigern des Ordens, dass die förmliche Besitznahme der an den Orden verpfändeten Burg Slotorie und des Dobriner Landes durch den Orden als offenbarer Friedensbruch zu betrachten sei. Dat. Stoky, ipso die Felicis et Aucti martir. (1392).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CIX. p. 157-158.

Verhandlung des Hochmeisters mit dem Sendboten des Königs von Ungarn wegen 1392 des Ankauss von Dobrin, Cujavien, Bromberg und Leslau, sowie wegen der Verpfändung oder des Ankauss der Neumark. 1392.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CVI. p. 149-154.

1893 Der Hochmeister meldet dem Hersog Johann von Görlitz, dass er erst eine genauere Nachweisung über die Einkünfte der Hersochaft in der Markinhaben müsse, bevor er sich auf weitere Unterhandlungen über den Ankauf einlassen könne. Dat. Marienb., Freit, nächst vor Epiphapie. 1893.

Voigt Cod, diplom. Pruss. Tom. IV, Nro. CXVI. p. 164-167.

- Schreiben des Hochmeisters Konrad von Wallenrod an den König von England, worin er diesem die Verluste seiner Unterthanen bei der fortwährenden Belästigung ihres Handels vorstellt und dagegen auf die gute Behandlung Englischer Kaufleute in Preussen aufmerksam macht, mit der Bitte, erstern in England Gleiches widerfahren zu lassen; dat, in Castro, nostro Stumia XXVII mensis Maji 1393.
- 1393 Der Hochmeister Konrad von Wallenrod ertheilt der Altstadt Thorn die Erlaubniss, ihr baufällig gewordenes Rathhaus, Kaufhaus und mehre andere zum Handel und Verkehr geeignete Gebäude unter vorgeschriebenen Bedingungen und mit gewissen Gerechtsamen wieder neu aufzuhauen. Dat. Thorn am Himmelfahrtz-Abend 1393.
- 1393 Der Hochmeister Konrad von Wallenrod erlaubt dem Raih der Alistadt Thorn auf dessen Bitte den neuen Aufhau seines baufälligen Rathhauses, Kaufhauses, Dinghaus und Kaufbuden unter hestimmten darüber gegebenen Vorschriften und Bedingungen. Dat. 1393.
  Volgt Cod. diplom. Press. Tom. IV. Nro. CXVII. p. 167-170.
- 1394 Landes-Ordnung des Hochmeisters Konrad von Jungingen vom J. 1394. Lucas David B.VIII. 8.102. Schütz p.97. Baezko B.II. 8.379—382. Vgl. Voigt B.VI. 8.17—18.
- 1394 Bischof Heinrich von Lealau geloht dem K\u00e4nig Wladislav von Polen treue Ergebenheit und Beistand durch Rath und That; Dat. Posnaniae ferin VI post resurrect domini 1394.

Dogiet T. IV. Nro. LXIX. p. 77,

Rymer Foeders T. III. P. IV. p. 85.

Preuss. Samml. B. II. S. 244.

- 1896 Der Hochmeister Konrad von Jungingen ordnet die Verhältsisse der Hospital-Priester zum heil. Geist in Königsberg in Betreff ihres Gottesdienstes und bei Begrähnissen; Dat. Königsberg Mittwoch nach Vincula Petri 1896.

  Lucas David B VIII. 8, 13-46.
- 1396 Der König Sigismund von Ungarn erlaubt dem Herzog Ladialav von Oppeln die Länder Dobrin und Cujavien an den Deutschen Orden zu verkaufen; Dat. Wywar alian Holicz feria III post fest. s. Dorotheae 1396.

Dogiet T. IV. Nro. 70. p. 77.

#### - XXIII -

Verleibung des Hochmeisters Konrad von Jungingen über einige Grundstücke an 1396 Peter seinen Falkner zur Einrichtung einer Falkenschule; Dat Grebin Dienst, vor heil, Leichnams-Tag 1396.

Voigt Geschichte Marienburg S. 537-538.

Bruderbrief, ausgestellt vom Hochmeister Konrad von Jungingen, zur Aufnahme des 1396 Magisters Heinrich Dewtha, Professors der Theologie in Wien, in die Halbbrüderschaft des D. Ordens; Dat. Marienburg IX. Decembr. 1396

Beitrage zur Kunde Preuss. B. V1f. S. 159-160.

Privilegium des Komthars zu Balga Ulrich von Jungingen, Vogts zu Natangen, 1397 über eine Badatube zu Bartenstein an Heinrich Bierbuch nebst dem dazu gehörigen Gehöfte zu Kulmischem Recht; Dat. Lichtmess 1397.

Behulisch Geschichte der Stadt Bartenstein 8. 513.

Stiftungs-Urkunde der Eidechsen-Gesellschaft in Preussen; Dat. am T. Mathiä 1397. 1397 Voigt Geschichte des Eidechsen-Runden. Beiträge zur Kunde Preussens B. V. S. 6.-7. Kotzebse Preuss. Gesch. B. 111, 8. 354-335 (febierhafter Abdruck).

Friedenspräliminatien zwischen dem Grossfürsten Witowd von Litthauen und den 1398 vom Hochmeister bevollmächtigten Ordens-Gebietigern; Dat. Garthen am T. S. Georg 1393, Bezeko Preuse. Geschickte B. Il. S. 388 - 304.

Friedensschluss des Grossfürsten Witowd von Litthanen mit dem Hochmeister und 1398 den Gebietigern des Deutschen Ordens; Dat. in insula dicta Sallyn XII. Octob. 1398, Lucas David B. VIII. p. 33-39-44 (Deutsch).

Friedensschluss des Hochmeisters Konrad von Jungingen mit dem König Erich von 1399 Dänemark in Betreff ihrer sämmtlichen Länder; Dat. Marienburg am T. Johannis des Täufers 1399.

Kotnebue Preuss. Geschichte B. III. S. 326-328 (fehlerhafter Abdruck). Vergt. Veigt B. VI. S. 128.

Der päpstliche Nuncius Bischof Johannes von Messina erlässt den Bischöfen von 1333 Poniesanien, Ermland und Samland die ihm in seinem Geschäfte gebührende Hülfssteuer. Dat in Thorun XX Mens. Maji 1393,

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXVIII, p. 170.

Der König Sigismund von Ungarn erlaubt dem Herzog Ladislav von Oppeln die 1393 Verpföndung des Landes Dobrin an den D. Orden. Dat. Schintau Mittwoch nach Nativit. Maries 1393.

Voigt Cod. diplom. Prues. Tem. IV. Nro. CXIX. p. 171.

- 1394 Der Hochmeister Konrad von Jüngingen bestätigt und verbessert das Armen oder Elendon-Hospital zu Danzig. Dat, Marlenburg am Sonnt. Reminiscere 1394.
  - Privilegium wie das Stift Samland zuletzt begränzt ist. Ohne Dat.
     Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXXI. p. 173—179.
- 1396 Gesandtschaft der Deutschen Gebietiger an den Hochmeister zur Bestätigung des neuerwählten Deutschmeisters Konrad von Egloffstein. Dat. Frankfurt Sonnt. nach Mariae Geburt 1396.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nrc. CXXII. p. 179-180.

- 1398 Der Bischof Heinrich von Ermland trennt die vereint gewesene Altstadt und Neustadt Braunsberg und bestätigt und vermehrt der letztern ihre Freiheiten und Rechte mit Bestimmung ihrer Verpflichtungen. Dat, in castro Seeburg I. Septemb. 1398.

  Volgt Cod distem. Prass. Tom. IV. Nrc. CXXIII. p. 181—182.
- 1398 Handfeate der Stadt Gerdauen. Dat. am Tage Mathaei apost, 1398.
  Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXXIV. p. 183-194.
- 1399 Der Herzog Semovit von Masovien bekennt, dass er zu den bereits aufgenommenen Pfandsummen auf das Haus Wiese und auf das Land Sakrze vom Hochmeister Konrad von Jungingen noch 2000 Schock Böhmische Groschen empfangen und dafür das Land Pluntzk verpfändet habe, wöhel er verspricht, binnen drei Jahren die Einlösung insgesammt erfolgen zu lassen. (1309)?

Voigt Cod. diplom. Pruse. Tom. IV. Nro. CXXV. p. 184-155.

- Verzeichniss der einst der Ermländischen Kirche zugehörigen Seen.
  Voigt Cod. diptom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXXVI. p. 185-186.
- 1385 Schreiben der Rathsmanne zu Thorn an die Rathsmanne zu Elbing. Dat. Sunnt. nach Francisci (1385).

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXXVII. p. 186-187.

 Schreiben des Ordensmarschalls an den Meister von Livland. Dat. Koenigsberg in vigilia Simon, et Judae, s. a.

Voigt Cod. diplom. Pruss. Tom. IV. Nro. CXXVIII. p. 188.

Vollmacht des Königs Richard von England für seine Ambassiatoren an den Hochmeister. Ohne Dat.

Voigt Cod. diplom. Pross. Tom. IV. Nro. CXXIX: p. 188-190.

#### MI.

herzog heinrich von Glogau verleiht ber Rirche ju Freiftadt bas Patronat Recht und ernennt ben Orben in Preugen jum Patron. — 1287.

Heinricus dei gracia Dax Silesie et Dominus Glogoviensis universis christi fidelibus hanc litteram intuentibus salutem in domino. Cum et plantare religionem et plantatam fovere, modis quibus possumus debeamus, ad universorum noticiam volumus pervenire, quod nos maturo consilio pure et simpliciter propter deum in remissionem peccaminum nostrorum et progenitorum nostrorum fratribus hespitalis Sancte Marie Theutonicorum Iherosolimitani in Pruscia dedimus, contulimas et donavimus Jus patronatus Ecclesie in Wrigenstat libere et perpetuo possidendum, promittentes pro nobia et heredibus nostria, gard in presentacione persone vionee ad prefatam englesiam facienda quando vacaverit nullum penitus impedimentam iosis fratribus vel obstaculum aliquomodo faciemus. Recognoscimus eciam Magistrum et fratres predictos de Pruscia veros et legitimos esse Patronos ecclesie superius memorate Transferentes expund quasiposessionem et omne Jus in ipsos fratres de Pruscia quod nobis in predicta ecclesia competebat, Renunciando omni Juri et accioni, que nobis et nostris heredibus in Jurepatronatus competers videbantur. Propterea postalamus humiliter et devote ut Dominus Dyocesanus episcopus huic nostre donacioni ad honorem dei et beate matris eius et pro salute animarum facte, dignetur suum consensum pie et salubriter adhibere. Ut autem en que per nos acta sunt, irrevocabiliter perseverent et ut perpetua permaneant presentes conscribi fecimus et nostri Sigilli munimine communiri. Acta sunt hec hiis presentibus fratre Cristano de Schovtize dieti ordinis. Domine Theoderico milite dieto de Pezna Domino Reinhardo cognomine Schaph. Sibano de Beer, et Domine Nycolao capellano nostro et aliis fidedignis quampluribus Data et acta sunt hec in Glogovia anno Domini, mo. CCo. ectogesimo septimo IIIIº. Kal. May.

" Driginal-Urfunde mit bem mobierhaltenen Siegel im geb. Archiv Schiebl. 31. Rto. 30.

#### M II.

#### Privilegium ber Stadt Colbau. - 1349.

Wyr bruder Henrich Tusner Hoemeister des Ordens der brudere des Spittales sente Marie des deutschen hauses von Jerusalem mit Rathe und wyllen der gebietiger vorleyhen und geben den pargern und ynwonnern unser Stadt Soldaw und yren nochkemligen Colmisch recht und den fleck, off dem dy stadt ligt, als sy dy graben begriffen haben, den fleck, off dem dy hadtstube lygt vor der Stadt zewyschen der Neyde und der brucke und dem Stadtgraben, und dorczu dreysigk huben zu der Stadt freyheyt, und von sonderlichen gnoden gehe wir yn dorczu das bruch gelegen bynnen dyssen grenczen anczuheben an dem Tamme und dem huss, und zu gehen bis an dy neyde, dy brucke off dy rechte handt zu lossen und dy neyde off zu zeyhen his do dy Scuttaw fleust yn dy neide und von danne bis an eine geozeichente fychte, so sint der vorgenanthen dreissigk huben grenezen anezuheben an der ehgeschryben fichten und zu geben bis an eyne geczeichente eiche, von danne bis an eyne geczeichente linde hinder dem hausse and von danne bis an den tham under dem hausse, den teich zu der rechten handt zu lossen, bynnen dyssen grenczen lygen syben und zowenczigk huben, so sullen sy drey huben wysewachs haben an der Stadt do dy Scuttaw felt yn dy neide und dy Scuttaw ufferuzeyhen und zu der rechten handt zu lossen, von den vorgenanthen dreissigk haben sall der Scholtis zu Soldaw seyne erben und nochkomlige drey frey huben haben und das Scholzenampt und den dritten pfennigk vonn dem gerichte, so sullen uns ezwene pfennige von dem gerichte geburen. Ouch behalten wyr uns besondern das strassen gerichte und was zeynses werden magk yn der vorgenanten Stadt an brotbeneken, fleischbeneken, Schubencken und an der vorgenanthen badstuben, das sal uns eyn teyl und das ander dem schultissen und seinen nochkomlingen und das dritte teyl zu gemeynem nucze der Stadt geburen Ouch sullen uns dy purger und Inwoner der vorgenanten Stadt geben von icelichem hofe yn der Stadt VI. pfennige gewonlicher manteze alle ior off sant Mertens tagk, des zeynsses von den hoefen loss wir sy ledich zewelff Jor von Sant mettens tage der nehnt kompt zu beithen. Ouch vorleyhen wyr Ihn frey fischerey mit cleynem geozoge in der neide anezuheben an dem statgrabin and dy neide nider I firtel eyner meyle gericht czu off dem lande zu mossen do eyne geczechente grencze steht. Ouch behalten wyr une uff der ehegenanten stat freybeit gutte muelstette and das wyr wasser mugen doruff geleythen und temmen wo wir wollen und bedorffen zu eyner ewigen bestettunge aller dysser dinge hengen wir unser Ingesigel an dyssen briff der gegeben ist zeu Ilgenburgk in dem Jare unsers herren dem tausensten dreyhundersten und

ym neunundvyerezigsten Jare am nehaten dornstagk noch Sant Mathei des Apostels tagk, geczeuge seint dy Ername manne unser lyben bruder her Wynrich von Knyprode grosskomptur her Ludwigk von Wolkynbergk oberster trapplar kompter (Günther) von hoenstein kometer zu Osterrode her hannes unser Caplan hans von Bolant und Echart von Bucheim unser compane, henrich und Niclas unser sahreiber und andere erbere leuther.

Mite Abichrift im geheimen Archiv gu Ronigeberg.

#### M III.

Privilegium ber Stabt Sobenftein. - 1350.

Wir Bruder Winrich von Kniprode hoemeister deutsches Ordens der Bruder des spitales sanct maria des teutschen hausses von Jerusalem mit rath unser gebietiger haben aussgegeben der Stadt Hogenstein und geben den Inwonern doselbes und Iren rechten Erben und Nachkomelingen XLVII huben gelegen in dissen nachgeschriebenen grenczen zu kolmischem recht erblich und ewiglich zu besiczen, derselbigen huben sollen sy XXX haben zu der Stadt freiheit, eine behalden wir uns und unsern Brudern zu Nucz von den andern XVI huben sollen dy Innewouer der Stadt uns zinssen alle Jar von yeczlicher huben eine halbe margk der gewonlicher muncz und von dem hofe VI. d. auff sanct Mertens tag darezu sollen sy geben Ir pflagkrecht von VI, pflagen auff dem vorgenanten gut so haben wir une auss alle mulsteta und multeichs, wu wir die gehaben ader machen moegen. Auch sol der pfarrer vihetriff haben auff den gnanten gut gleich den Burgern und einen morgen frev bev der Stath zu dem gartten und der Schulcs und seine Erben haben von der Beseczung der Stadt 111 freve huben von den vorgenanten XXX huben und den dritten d. des gerichte vom schulczenampt, aussgenomen strassen gericht darzue was zinssee in der Stadt ist ader werden mag von Brotpencken fleyschpencken Schuepencken da sol gefallen ein drytteyl uns und ein drytteyl dem Schulczen und ein dritteil den Burgern und von der Badtstuben uns 11 tevlt und dem Schulezen ein vierteyl der Studt 1 vierteyl Was sunst zinsses magk werden sollen wir haben die helffte und die Stadt die ander helfit darzua vorleyen wir dem Schulezen und seinen Erben frey vischerey in dem sehe ammeling und in dem sehe Plauezke auff dem unserm mit kleinen geczeug und den Bargern auch der gleichen in beiden sehen als mit hamen werffangeln und waten zu Ihrem tische in dem flisse und graben sollen sy nicht vischen Gescholden Ortevl und allee recht sollen sy haben in unser Stadt Osterrodt. Item die erste grancz dissee gutis ist ein Eiche und ist der von Merkaw grencz, von dannen gericht auff eine beschutte grenieze die da ist ein eeke grenieze der von ammelung von

dannen gericht neben der want von ammelingen auff einen beschutten Eichanstock von dannen gericht neben deite beschutte bieke an dem ammelinge flies von dannen gericht uber des flies nuff eine beschutte Erle an Mileikendorff want von dannen gericht neben der want nuff eine Byrke ann der von Wilkaw want von dannen gericht naben der want auff einen eichen stock von dannen gericht auff eine niche von dannen gericht auff eine niche von dannen gericht auff ein Byrke an dem ammelinge flies von dannen neben dem flies auff ein ander birke von dannen gericht uber die heide auf ein beschutte vichte an einen widderberge von dannen gericht auff die erste greneze Zu ewigem Gedechnuss haben wir unser Insygl an dissen brieff gehangen der da gegeben ist zu ligenburg dinstag nach Michael Anne domini 1350 Jar Das seindt geezeugen unser lieben Bruder Seyfart von Pellanth Trieseler Bruder Gunther von hobenstein kompthar zu Osterrode Bruder Rabe von Pappenheim unser Kompan und ander Erbare Leuth.

Spatere Abfchrift im gebeim Archiv gu Ronigeberg.

#### MIV.

Der Bifchof und bas Domtapitel von Ermiand vertaufen bem Rath ber Stadt Wormbit bas borrige Schultheifen-Amt und investiren bamit ben Micolaus Barbin. — 1351.

In nomine domini amen. Nos Johannes dei et apostolice sedis gracia episcopus Warmiensis acire volumus universis presencium inapectores quod utilitate mensa episcopalis nostre accedente de venerabilium fratrum nostrorum dominorum Hank prepositi, magistri Herrmann Deceni Johannis custodis, Nicolni cantoria, tociusque nostri capituli Warmiensis consilio et assensu dilectis et fidelibus nostre civitatis Wurmdit consulibus partem officii indicatus seu ipeam sculteciam ibidem ad Nos spectantem, cum curia intra muros civitatis iprius sita, quam Wilhelmus primus einsdem civitatis locator inhabitaverat omni fure utilitate et onera pro certa pecunie quantitate vendidimas in ipsosque inste vandicionis titulo transtulimos prout en habuit tenuitque hactenus memoratus Wilhelmus prost de hoc infra et in dicte civitatia privilegio plenius continetar. Nosque supradictam seulteciam atque curiam discreto viro Nicolao Bardin ibidem proconsuli vice et nomine prenarratorum coasulum resignantes ipsum vice et nomine ipsorum per nostrum annulum manualiter investivimus de cisdom. Nobis nichilominus ac nostre mense allodium ante preparratam situatum civitatem ac censum intra vel extra candem et partem molendinorum seu quecunque nim hactenus ad sculteciam, exceptis que supra dieta sunt prout me rcia (?) reservantes. Verba autem ad sculteciam paciscienda essa talia demonstrantur, terciam partem mulctarum iudicialium libere perpetuo passidebunt, item de excessibus Prussorum aic volamus observaci, ut si inter se Prubeni nut Prathenius cum thentonico et e consulto discordiaverint et mutno se verbin vel factie in predictis bonis et vivitate offeaderint, hoc a nostro advocato indicetur, et de queste inde derivato sepselletus scultetus et ati. posteri dereiam partem tollent, nos vero reliquas duas partes, quidquid autem pro pena iudiciali inflictum fuerit personis quibuscubque ad quatuor solidos et infra totum debeur sculteto prout de his in supradicto privilegio plene claret, presentibus in restinonium nestri ac venerabilis nestri capitul minori sirilo superation munita.

Datum in castro nostro Brunsberga sabbato ante ramos palmarum sub anno domini Millasimo trecentesimo quinquagesimo primo.

Ben einer offenbar nicht gang eicheigen Abfcheift.

#### A V.

Der Rath ber Stabt Deme verlauft ben Fleischern ber Stadt bie flabtifchen Fleischante gegen einen jahrlichen 3ins. - 1363.

In nomine sancte et individue trinitatis amen. Wen alle dink dy do got getyrmet und geschaffen hat undir der sunen nicht stete sint und keyn ebig wesen by gehaben mogen, und das cranke gedechtnisse des menschen mit vorgeenden jaren vorgenklich ist und dy vorgessenunge di de evne mutir ist der irrunge vil dicke Werrunge und caweytrechtunge machet under den leuten an eczlichen dingen dy man begriffen wil adir der man bequemlich ein beginstnisse haben wil, wen denne daz also vorwor ist, daz allir dinge gedachtnisse ehiklichen ezu halden vil bas und evgentlicher der gotheyt zugehort denne der menacheit, en ist dax wol billich and oxiemet sieb von rechte, das man alles des, das man nu czu vromme und czu nutze begynne wil, haben adir schicken wil mit gedechtnisse der brife und bevestunge der Ingesigni, ouch geerügnisse bedirber leute generalichir bestetiget, das is stet und vaste moge bliben, durch daz so tu wir rotleute von der Mewe Andreas Magister Johannes Auevleisch, chunrad Byneza, Hermanus Wyse, Mathias Weninge Nyckel kunt und offenbar alle den dy desin brif schen adir lesen horen, daz wir mit eyntrechtikeit bedirber leute der eldisten und mit der gemeyne von der vorgenanten stat sin egu rote worden mit gesamiter Wilkor und guten Willen, daz wir der vorgasprochen stat vleyschhenke vorkouft haben unsern vleischern dy mit uns wonhaft sint, eyna iczliche der vorgenanten benke umme vir mark ezu vorlibe yn und iren nochkomelingen ebicliehen nuch Colmischen rechte ezu bestezen halden adir ezu vorkoulen ein iesliche der vorgesprochen vleischbenke ume vomftehalben virdung ebiges exinses, der do an alle hindirnisse alle iar of dy Wynachten der dicke genanten stat aal gevallen, ydoch sal nymant der vorgedochten vleischer dy do nu sint adir nochkunftig werden sine vleischbank vorkousen, is si denne mit der rottette wissen von der Mewe adir willen. Sundirlich daz dise ding veste sin und unvorrücket ouch ungehindert ebiclichen bliben von alle den dy do nu sint adir umerme noch uns komen, so habe wir vorgenanten rotleute mit rate und mit wissen der eldisten ouch der gemeyne von der vorgesprochen stat desin brif schriben lassen und mit unsirme anhangenden Insesigel besetstiget, übir dise dink si wir rotleute von der Mewe gezunge als unsir icslichir vor mit namen genant ist, und andir erliche leute do mite, Werner Nicolaus schriber, Har. Benke und ouch andir bedirbe leute der gemeyne wi si genant sin dy do gewest sint dy mit treu und worheit steteclich sint dirvunden. Dyser brif ist geschrebin und gegebin noch cristes geburth obir tusent iar obir drihnndirt iar in dem dry und vomsezigisten iare an dem nesten Suntage noch Wynachten.

Driginal-Urfunde im Rathe. Archiv gu Deme.

#### M VI.

Der Bifcof Johannes von Ermland bestätigt bie von feinen Borfahren getroffenen Anordnungen in Betreff bes Schultbeifen-Amte ber Stadt Bormbit und verleiht dem bortigen hospital jum briligen Geift feche Freihufen. — 1350.

In nomine Domini amen. Nos Johannes dei et apostolice sedis gracia Episcopus Warmiensis notum esse volumus presencium inspecturis, quod olim Reverendus pater dominus Eherhardus predecessor noster Warmiensis Episcopus civitati sen opido nostro Wormditt in ipsius fundacione possessiones pertinencias ac libertates certas infrascriptas ac eciam sculteto ibidem et eius successoribus sex mansos liberos et medietates molendinorum infra granicies eiusdem opidi consistencium et quedam alia inferius tacta contulerit et assignaverit, ac ipsos sicut opidum videlicet seu eius incolas et scultetum sui ipsius literis sul et capituli sui sigillis sigillatis munierit. Nos tamen posten dam essemus venerabilis prioris quondam domini Hermanni predecessoris nostri Warmiensis episcopi vicegerens candem sculteciam cum sex mansis contractis et medietatibus predictorum molendinorum omnibusque aliis ad ipsam sculteciam pertinentibus a Martine tunc sculteto ibidem nomine eiusdem domini Hermanni ad proprietatem ac dominium mense episcopalis legitime comparavimus et emimus. Deinde reverendas pater olim dominus Johannes Warmiensis episcopus tanguam meliora prospiciens dictam scultecism seu partem iurisdictionis infra expressam duntaxat, reservatis et retentis mense eidem sex mansis, molendinis et ceteris ad sculteciam spectantibus, vendidit legaliter opido antedicto, unde

na hujusmodi empeiones et contractus in oblivionem veniant tractu temporis aut ex prelibatia libris domini Eberhardi predictis opido et acalteto datis aliquis dubius acrupulus oriatur, de consilio venerabilium fratram nostrorum dominorum Hartmanni prepositi, magiatri Hermanni decani. Johannis custodis, Wilelmi cantoria tocinsone capituli nunc predicte ecclasie nec non et voluntate dicti oppidi seu incolgrum insign mense nostre el opido prafato providere cupientas dictas litteras cancellavimus et omnino anihilavimas et tanore presencium omnia et singula ad opidum ipsum speciantia pro memoria perpatua duximus exprimenda. Recognoscimus igitur at ad noticiam cuaetorum deducimus, quod memorato opido Wormdit in fundacione sus per dictum dominum Eberhardum deputati et collati fuerint quadraginta mansi, quorum triginta situantur ex parte occidentali fluvii Drevante et decem ex alia eius parte pro lignis, pascuis at aliis usibus quibus iure Culmensi libere perpetuo possidendi, Item unus mansus liber pro hortis extra fossatum eiusdem opidi situatus, Item sexaginta octo mansi censuales, de quorum quolibet possessores corum singulis annis in festo sancti Martini episcopi mensa aostra mediam marcam monate currentis et plabano ibidem manauram siliginis et mensuram avane dare et solvere tenabantur. De predictis vero quadraginta maasis liberis a quibus nec mense nostre nec plebano solvent quidquam eo salvo quod si ex dietis quadraginta mansis liberis aliquos mansos ad aratrum seu agriculturam redigi contigit axtune possessores seu cultores ipsorum de quolibet manso solvant plebano menguram siligiais et mensuram avene sicut de manais censualibus est promissum, preterea in signum juris Culmensis solvent incole dicti opidi mense nostre de quelibet caria infra muros sen septa opidi existente sex denarios Culmenses in tarmino prelibato excepta una curia integra quam idem dominus pro hospicio et commodo espituli sau dominorum canonicorum predictorum liberam omnino contulit eidem capitalo perpetue possidendam, et licet omnes mansi prefati cunctis sint assignati terminis et graniciis prout gos possident ac hactenus possiderunt, si tamen ipaes mensurando plures vel pauciores mansi reperirentur quorum hoc proportionabiliter de censu solvetur, alus vel minus, habent eciam opidani seu incele dicti opidi facultatem venandi libere valpes at lapores et aucupandi et piscandi in bonis predictis, nunquam licebit opidania sepedictis aliqua statuta nova condere que Willküre vulgaritar nominantur val consuctudines introducere novas sine domini spiscopi licencia speciali, nec licebit eciam dare vel vendere cuipiam religioso vel raligioni domum vel aream in ipso opido vel extra nec eciam alicui alteri qui inibi residera nolit sine episcopi pro tempore licencia et consensu opidanorum predictorum. Insuper de censibus seu redditibus annuis in ipso spido de marcatorio, stuha balneari, macellis carninm, bancis panum, budis institurum et penastatorum ac scampnis sutorum annualibus et aliis camibus censibus una me-

dietas eidem opido et opidanis et alia medietas cedet nostre mense, si tamen de turribas muri ipsius opidi census allquis obvenerit, de hoc nil mense nostre debebunt, sed pro emendacione muri et turrium corundem quos eciam suis construxerunt sumptibus et lahoribus integre retinebunt. Pro dote eciam parochialis ecclesie ibidem quatuor mansi liberi et duo censuales, de quorum duorum quolibet mediam marcam monete proutacte plebanus pro tempore ibidem mense nostre singulis annis in termino prelibato solvere tenebitur, sunt assignati prout hec omnia in litteris predicti domini Eberhardi sanis et integris omni vicio et suspicione carentihus vidimus contineri. Insuper ex vendicione prefats dicti domini Johannis predecessoris nostri habent et possident ildem opidani ius et officium scultecie in opido et ubicunque in bonis predictis ita videlicet quod scultetus per consules aut corum superiores seu consules deputatos seu deputandos omnes minores causas ad quatuor solidos et infra se extendentes in opido et extra ubicunque infra grapicies premissas advocatus vel alius mense nostre commissarius indicabit et de émendis seg obvencionibus earumdem sive a propriis inter se sive a Pruthenis cum theutonicis vel e contra discordantibus et se invicem verbis vel factis offendentibus vel alias quocunque cadentibus pars tercia eisdem opidanis debehitur; duabus partibus mense nostre reservatis, prout hoc olim scalteto ibidem velut in supradictis litteris domini Eberhardi continebatur competebant, " Premissa itaque omnia et singula per predecessores nostros acta cum appareant evidenter legitime hec facta approbamus et ratificamus et de consilio nostri venerabilis capituli tenore presencium confirmamus volentes ipsa perpetue fore firmitatis. Verum quamvis ut premissum est nos sex manaos qui ad scateciam pertinebant pro mensa nostra dum essemus vicegerens emerimus, presencium tamen pro els constitutum nec per nos tune nec per dominos Hermanum et Johannem predecessores prelibatos episcopi venditorum solutum extitit sed demum nos ad episcopatum promotos solvere oportebat, considerantes hospitale sancti Spiritus prope dictum opidum Wormdit per memoratum dominum Hermannum predecessorem nostrum laudabili devocione pro colligendis infirmis in facultatibus fundatum pro panperum infirmorum sustentacione deficere indecens que fore inceptum tam pie per eum ob egestatem hulusmodi deperire. Nos ipsum aliquantulum prosegui cupientes dictos sex mansos de fructibus nustris ut dictum est per Nos emptos et solutos de consensu prelibati nostri capituli cidem hospituli pro infirmorum sustentacione conferimus omnino liberos ad honorem dei omnipotentis et donamus perpetuo tenendos et habendos. In quorum rei testimonium nostri et capituli nostri sigillis fecimus sigiliari.

Datum Brunsberg anno domini millesimo trecentesimo quinquagesimo nono vigilia assumpcionis virginis gloriose.

Rach einer offenbar nicht gang richtigen Abichrift aus bem Rathe Archie ju Bormbitt.

#### N VII

Privilegium ber Beuthner vor bem Schloffe Johannieburg. - 3mifchen 1361-1371.

# Beuthner hantfest vorm Schloss Johannispurek.

Czum eynem ewigen gedechtnis wissen dy kegenwertigen und nochkomelinge, die diessen brieff sehen und hoeren, das wir Bruder Ulricus Rike (Ulrich Fricke) kompthur zur Balge und voyt uff Natangen, das wir myt reifer vorwillunge unsser Bruder betrachten den nucz des ordens, vorleven und gunnen unsseren getrawen evnwonern vor unsserem schloes Johannispurgk in allen umlegenden sehen phuelen und flissern gegenwertigen gewalt mit netzen und angelen volkomen fischerey doch alzo das sy nicht wehern sollen machen uber zehe ader flisser und dem pfleger unssers vorbenumpten hawsses yn yren fischereven nicht zu nohen seyn, Nehemen doch auss zwene sehe den eynen Warssen und den anderen Neden genant in welchem sy keyne gerechtikeyt sollen haben denn wir sy zeu nucz unsserem hawsse Johanispurgk gebrauchen und haben wollen. Wir erleuben auch vorbenumten einwonern allerley wilt zw vohen und schlahen, anzuhehen vom flies Kerwiken bis an dy Littawische grencz und alzo weyt al sy vor yn thueren weidwergk gebrauchen, czw eynem czeychen der oberkeyt adder unsser Brueder dy do seyn werden sollen sy von allen grossen thiren als gewonlich ist eyn viertell oberantworten aussgenommen beheren und wilde schwein, von welchen sy solliche pflicht nicht zw thwen scholdigk seyn, sunder sich irer gewonheit halden. Dornoch sy honigk finden das sy zew vorkoefen haben, szo sall der pfleger des hausses Johannispurgk, szo ers zeu nucz der brueder bedarff von gemelten einwonern eyn thonne vor 11 eine halbe mark beczalen, von welcher freyheit sy uns und unssern bruedern jerlich uff Martini von iczlichem Roch dinstlich underscheiden eine halbe mark geben.

Spatere Abichrift im Gebeim. Archiv. Dhne Datum (amifchen 1361-1371). Bgl. Boigt B. V. G. 643.

#### A VIII

Das Ermlanbifche Domfapitel verleiht bem Muller in Staboniten mehre Freiheiten gegen gewiffe Berpflichtungen. — 1380.

In nomine domini Amen. Universis et singulis presentes litteras inspecturis nos Henvicas prepositus. Michael decanus totunque Capitulum Ecclesie Warmiensis cupimus fore notum quod dudum prepositus decanus et Capitulum nostri predecessores utilitati Capituli intendentes molendinum in Staboniten locantes ipsum sub uns Rota et cum quatuor mansia circa ipsum sitis cuidam molendinatori pro infrascripto annuo censu Jure Culmensi contulerunt perpetue possidendum, dantes et concedentea eidem licenciam specialem vendendi panem et carnes et generaliter quidquid manducari potest et cerevisiam propinandi ac piscandi in stagno molendini ad mensam suam duntavat et nullatenus ad vendendum voluerunt ut idem molendinator in dictis quatuor mansis haberet indicium quod alii Sculteti communiter habent in villis nostris, ac ipsum eciam molendinatorem litteris suorum privilegiorum muniverunt. Voluerunt tamen ut de ipso molendina annuatim duas marcas et de tribus mansis unam marcam cum dimidia solveret et quartum mansum liberum retineret. verum quia privilegium ipsum super hoc confectum per negligenciam Tydemanni ostensoris presencium et eciam casu est exustum presentes litteras in testimonium sibi dedinus nostro sigillo sigillatas. Datum Anno domini Mº. CCCº, LXXX°, meusis Januarii die XX. prima.

Mite Abschrift auf Pergament im Ermianbif. Privilegien Buch p. XXXVI.

#### MIX.

Das Domfapitet ju Martenwerber bestimmt in bem Streit ber Tefchgeschworenen und ber Gemeine bes Doefes Bofenau, ju welchen Dammarbeiten an ber Beichfet bie lestere verpflichtet fenn folle. -- 1381.

Wir Bruder Henrich skerlin probist. Johannes Resinburg Techant, und daz gancze capetil der kirchen czu Marienwerder tun wissentlich allen den desir brif vor kumpt, das wir eyne berichtunge gemachit habin ezwischen den tichgesworen unde der gemeyne dez werdirs unsirs herren dez Bischoffis unde unsirn laten dez dorfis ezu Rusenow, dy berichtunge stet alzo, daz unsir lute dez dorfis Rusenow sullen haldin eren tam bynnen eryn greniczen, und sullen den breyten und hoen glich andirn temmen des werdirs noch anewysunge und geheys der tichgesworen, und vorsumen sy das, so sal sy unsirs herren voyght und dy tichgesworen phenden und buzen glich andirn luten in dem werder. Ouch sullen sy bynnen eren greniczen houpt stosen ane hulfe andir lute dez werders, wenne dy tichgesworen yrkennen und kysen daz is not tud ane wedirsprechen. Geschege is ouch daz got nicht inwelle daz dy Wissil us breche bynnen eryn greniczen daz wasser sullen sy vayn selbir und temmen ane hulfe der lute dez werders unsirs herren. Ouch sullen unsir lute von Rusenow helfen czu der vorflucht graben glich andirn luten uf dem werdir der ubir sullen sy buessen eren greniczen keyn erbyt me tun noch ezu bougt stosen, brucken, noch czu temmen, dez czu syme ewegim gedechtnis habe wir in dezin hrif gegebin voringesegilt mit uneirn ingesegelin, den sint gecauk dy vorgenanten tumherren, und Johannes schultheis ezu wiselburg. Johannes schultheis ezu nebrow Johannes

schules ezu stangendorf, kuntadus schules ezu Rusinow, volkniar schules ezu grabow. hinricus stalman von Rusinow. Gegeben ezu Marienwerder in der Jarezal noch der geburt gotis. Tusentdribundist Jar in dem eynundachtestehsten Jare an dem Montage noch exaltacionis aanete Crucis.

Abschrift im fol. Privilegia Capituli Pomesan. p. LXXXV. im geheim. Archiv. Bolgt B. v. C. 469.

# M X.

Der Martgarf Sigismund bon Branbenburg ernennt ben Sans von Webel jum oberften Sauptmann unb Bermefer über bas gange kand ienfeits ber Dber und ertheilt ihm eine ausgebeinte Bollmacht in ber Bermaftung. — 1381.

Wir Sigmund von gotes gnaden Marcgraffe czu Brandemburg und des heiligen Romischen Reiches überster Comerer Bekennen und tun kunt offenlichen mit disem brive, das wir mit wolbedochtem mute und mit des Allerdurchleuchtigen Fürsten ezu Ungern czu Polan czu Dalmacien koniges unsers lieben vaters Rates Rate, und ouch mit unsers selbes Rate, Also das bey unsern ezeiten fride und gnade yn unsern landen bestallet und besorget werde, and ouch durch der dinste willen die der Edele Hannus von Wedel herre czu Schiwebeyn unser lieber getreuwer, unserm lieben vater dem keyser seliger gedechtnüsse manchveldig und ofte und ouch uns getan hat, tut und noch in czukumftigen tun mag, Ouch das wir uns sunderlicher treuwe czu ym versehen, haben wir demselben hansen von Schiwelbeyn bevolhen, und bevelhen das gancze lant dissehalbe der Oder, und haben yn gesaczet, und seczen czu evnen hauptmann und eysen verweczer der vorbeschriben landes dissehalbe der Oder can versteende und ezu verwesende mit ganczer macht in gleicher weycze als wir selben, wenne wir em des genczlichen und wol getreuwen und gelouben. In sulcher masse das er umb den dinst in allen Steten und dorferen alle Orbeten alle Renten alle Czinse alles getreyde, heydenhawer, heydenpfennige, vischereye honig gerichte und gebroche dinste und alle ander nücze, die uns von rechte angehören, an unser Stat ufbüren und eynnemen, domit er Cöste und Czerunge, durch frides und durch des rechten willen unsers tragen und halden müge, und uns keynen ufslug ader rechenunge dorbeven tun schol ader rechen des usgenomen, ab er ader seyne dynere Reubern ader veynden unsers landes noch volgeten uder wederstunden, und dozelbist schaden nemen an gevenknusse ader an pferden denselben schaden wollen wir ganez und gar vortreten und aberichten wer aber das der vorgenante unser hauptman oder die sevnen doselbist in sulcher nachvolgungs frome nemen der frome schol ganez und gar unser sevn und nymandes anders Geschehe aber das der obgenante

unser hauptman evnen Crig von unsern wegen hilde und anrichtet mit unsers hauptmans des von Strele und ouch mit unser Stete Arnswalde. Tramburg und konigsberg wissen willen und rate, so steen wir em und den seynen vor cöste und vor alle ander schaden, wer aber das die veynde also stark weren das der egenant unser hauptman yn nicht möchte mit seynen dineren und gesinde dy er mit em hette widersteen und die vevnde also harte unser lande angriffen und der hauptleute us der Marke uns und unsern landen czu hulfe nicht möchte als balde besenden und die synen in der weyle yn des landes beschirmunge beyde an kosten und andern sachen schaden nemen, den schaden wollen wir uff uns ezihen und wen die hauptleute über die Oder guemen, wes sy denne mit unsern Steten doselhist ezu Rate würden, des schol der obgenant hannus unser hauptman gancz und gar mechtig seyn czu tun in gleicher weise als wir selben dobey weren, Vortmer schol der egenant unser houptman alle lantgerichte des obgenanten landes disschalbe der Oder seczen und darczu lantrichter seczen und entseczen nach desselben landes nueze und frome Ouch schol er alle heydenreiter forster und ander lantambachtleute des vorgenanten landes dissehalb der Oder seczen und entseczen nach desselben landes nucze und frome. Ouch schol er alle geistliche lehen tun yn demselben lande dye wollen wir bestetigen mit unsern briven, sunder keyn we!tlich gut schol er nicht verleven und wenne wir en abeseczen wy wir des czu Rate werden, so globen wir em alle koste und schaden aberichten und beczalen. Mit urkund dicz brives versigelt mit unserm angehangenden Ingesigele, der geben ist czu Bronyk Nach Cristes geburt dreiczenhundert Jar darnach in dem Evn und Achtezigsten Jare an sente Symonis et Jude abende des heiligen Czwelfboten.

Driginal-Urfunde mit bem wohlerhaltenen Siegel bes Markgrafen im geh. Archiv Schiebl. 46. Rrc. 47. Boigt B. V. S. 428.

#### M XI.

Der hochmeifter Konrad geliner von Rotenftein verftandigt fich mit den herzogen Johannes und Semovit von Masovien über einen Berhandlungstag jur Schildetung der Streitigfeiten ihrer beiberfeitigen Unterthanen. — 1382.

Noverint universi presencium noticiam habituri Quod nos frater Conradus Caolner et ordinis beato Mario Magister generalis et nostrorum consilio conpreceptorum accedente cum illustribus principibus et dominis Johanne et Semovito ducibus Masowie propter decisiones quarumdam causarum inter bomines nostros utrobiquo vertencium terminum octava die post festum pentheostes proxime venturum propter decisiones quarumdam causarum inter homines nostros utrobique vertencium in gadibus bonorum domini Menczelonis

militis ubi et convenciones in preteritis temporibus celebrate sunt decrevimus celebrandum, ad quem quidem terminum pro parte nostra et hominum nostrorum infrascriptos honorabiles et reverendos viros commendatores nostros scilicet, et strenum virum dominum Johannem de Cruschyn Militem cum plenitudine potestatis dirigemus, qui singulis et pniversis Masowiensibus subditis nostris causam vel causas movere volentibus juxta sentenciam alio um quatuor honestorum virorum quos secum dicti Commendatores propter causarum cognicionem adduxerint adiudicare qualibet dilacione postposita debeant onne unod poposcerit inris ordo. Simili via honorabiles viri quos domini duces predicti ad eundem terminam destinandum daxerint in omnibas causis etiam illastri principe domino Semovito dictorum dominorum ducam genitore vivente subortis per nostrates proponendis subditis nostris obvient prout in terminis desuper habitis est conclusum causarum quoque articuli subditis nostris movendarum per Mazovienses in festo pasche proxime venturo in scriptis commendatori nostro in Osterode debeant presentari. Simili modo homines nostri cansas suas Mazoviensibus movendas in scriptis domino Gothardo Militi provinciali indici in Mazovia eodem tempore presentabunt Et primo die convencionis honorabiles viri per dominos duces illuc destinandi judicialiter in causis per homines nostros Masoviensibus movendis procedant. Secunda die memorati commendatores nostri cum domino Johanne de Cruschyn causas Masoviensinm subditis nostris movendas diffiniant et decidant. Item in tercia die sequenti isti de Masovia et in quarta die Commendatores nostri iudicialiter in causis procedant et sic deinceps donec omnia prout insticia swaserit decidantur. In cuius rei testimonium sigillum nostrum presentibus tergotenus est appensum.

Abschrift im Formular. Buch p. 23. im geh. Archiv. Bolat B. V. S. 415.

# M XII.

Der Dochmeifter Minich von Aniprobe beichwert fich beim Könige von England über vielfachen von Englandern Preußifchen Sauffahrern gugefügten Schaben und bitter, Maagiregein zu beffen Abhalfe gu treffen. - 1282 ??.

Humilima recommendacione cum oracionibus in christo devote premissis Serenissime princeps et domine noster graciosissime Pro eo quod communi mercatori de Almania in Anglie partibas existenti Privilegia gracias et libertates quibus hactenus ex dominorum Regum Anglie largicionibus est suffultus vestra magnificencia graciose ut aocepiman restitutt et donavit vestre celsitudini esa quas possumus graciarum referimus acciones Et Serenissime princeps se domine noster graciosissime Terram vestra majestate regia depo-

nece cogimus cum querela quod prout fidelium nostrorum subditorum amare querele narracione sumus instructi, quod quidam de regno Anglie presumptores sue salutis ac honoris immemores nullis demeritis deposcentibus nec aliqua causa previa in pauperes nostros subditos graves iniurias et iacturas committere non formidant. Nam pauperes nostros super mare navigantes graviter suis in mercionibus et rebus dampnificarunt et molestarunt ipsos bonis suis omnibus spoliantes, nec in hoc scelere contenti, sed mala malis addicientes bomines nostros capitibus truncarunt divini iudicii ulcionem non verentes. eosque extra navem quod cum dolore referimus eiecerunt Et quamvis ad vestre maiestatis elemenciam sepius nostros nunccios litteris munitos sub gravibus laboribus et expensis direximus tamen minime profecimus nec fuimus exauditi. Quare domine noster graciosissime presentibus vestre maiestatis celsitudinem accedentes iteratis vicibus pro predictis nostris pauperibus humites effundimus preces ex intimis cordis nostri Quatenus divine remuneracionis ac devoti nostri famulatus intuitu, non paciamini quod homines nostri per vestros subditos tam crudeliter ac impie molestantur. Sed pietate innata ipsis nostri favoris graciam impartiri dignemini quod mediantibus vestris favorosis et salutaribus promocionibus et auxiliis ipsis pro iniuriis mercacionibus et bonis suis que ipsis contra deum et iusticiam tam atrociter ablata noscuntur sieut hoc suis comprobare debeant literis et iuramentis fiat satisfaccionis exhibicio congruenter Et quod huiusmodi oresumptores a tani injuriosis et temerariis excessibus in conspectu supremi principis odiosis de cetero desistant penitus et quiescant et mandare dignetur vestra celsitudo ne lator presencium nunccius subditus noster dilectus in Regno vestro quoquomodo molestetur Sed per viam iusticie et favoris gracia protractetur Circa premissa taliter nobis et subditis nostris regie maiestatis clemenciam exhibentes ut ineffabilem domini elemenciam Nos una cum ordine postro pro augmento vestre salutis continuis exorare precibus teneamur Super premissis vestram graciosam petimus responsivam Datum in Castro postro Marienburg ipso die Circumcisionis domini etc.

> Frater Winricus de Knyprode ordinis beste Marie Theutonicorum Magister generalis.

Abichrift in Sanfeat. Receffen Rro. I. p. 396. Boiat B. V. S. 447.

# de igentan ale mante, A XIII.

Die Derger Cobames und Semonit von Malosien befreien die Güer beschens vom Durchannssell von Thorn aus die jur Burg Misna, fo lange der Orden im Besse biefer verpfünderen Burg ist. — 1383. Nos Johannes et Nos Semovitus dei gratia Duces Masovie, Universes tam present quam futures volumes non latere, quod auctoriate presentium litterarum, omnie et sin-

1 gunting 12

gula bona dominorum et fratrum Ordinis b. M. Th. de cautro Wysna versus Thorun descendenda vel ad Castram dictum ascendenda et etiam bona unius persone dictorum dominorum bona respicientes et custodientes super flavios, videlicet Nara et Wisla pro nohis, heredibus et successoribus nostris, ab omni theoloneo absolvinus et exeminus, quam diu dicti domini et fratres ratione obligacionis in possessione ipsius Castri Wisna fore dinoscuntur, postquem autem dicti Castri persoluta pecunia, pro qua ipsum Castrum obligatum dinoscitur, possessionem rehabuerimus, Extunc presentes nostre littere nullius sint robotis vel momenti. In huius rei evidentiam etc. Datum in Thorun feria quarta infra Octavas Pasche n. d. M. CCC, LXXXIII.

Abschrift im Cod. Oliv. p. CLXX. Boigt B. V. S. 415.

# M XIV.

Der Gegfürft Jagal von Litthauen erklart bem hochmeiler Konnad glüner von Retenstein, worumm er die Krüften Mitomd und Lottmaj von Litthauern nicht wieder ins Land einlassen könne, unter welcher Bridgung er mit ben herzogen von Wasseiern isten Buffenstullund eingeben wolle u. f. no. — 1923.

Salutacione multum amicabili cum sincera dilecione premissis, Domine Magister Princeps serenissime, Dominacioni vestre facimus esse notum, quod vestras litteras sana mente bene intelleximus in quibus Nobis significatis quod Vytaut et Tokwyl, olim duces Lettowye apud vos fuerint constituti, et supplicatis pro elsdem ut eosdem Duces ad nostram graciam susciperemus, et eis aliquod daremas de hereditate et Patrimonio corum attquod eis redderemus, quod libentissime causa vestre dileccionis et amicicie faceremus si conveniens esset, Sed quia non possimus eis bene eredere, vestre gracie committimus ista et consilium vestram super hiis desideramus habere et eciam vestra dominacio habeat in memoria quomodo debeatis fugitivos nostros suscipere et tenere, videtur tamen nobis inconveniens, quod deberemus serpentem in sinum ponere, eciam sicut vestra gracia a nobis desiderat, ut cum ducibus de Mazovia, treugas pacis tenere vellemus usque ad festum sanctum Pasen, quod enusa vestre amieicie volumus bene facere et treugas pacis tenere, sicut vestra gracia desiderat et eciam si vobis placebit ad unum aunum ultra festum pusce, talt tamen condicione addita, ut omnia bona et mercimonia, que sunt nostris hominibus de Vilua recenta et arrestata, ex integro restituantar et reddentur, et eciam homines nostros de Vylna qui sunt arrestati, cum omnibus bonis liberi dimittentur, et de Castro illo Vyena sieud dicitis quod sit vobis expositum in aliquam pecuniam, de hoc non dolemus, sed videtur nobis incongruum et inconveniens, quod nostros inimicos et adversarios sublevatis et adiuvatis nobis in detrimentera et dampuum, cum tamen

vestra gracia bene scit quomodo ordinatum et terminatum sit inter nos ex utraque parte, quod non debeat unus ex nobis alio in aliquo nocere, adversari, sed unus alium iuvare contra omneni hominem, noverit eciam vestra gracia ut de Zemaytis quod ad vos vocare intenditis, unde rogamus vestram amiciciam ut nullo modo eos ad vos invitetis, ideo quia omnes Zemayti subdiderunt se nobis et fratri nostro dilecto Duci Skyrghel et eciam quia multas adversitates sustinuimus a nostris bominibus et litwanis, de quibus vobis non nossimus scribere pro ista vice. Datum Vvlne in Enypiania domini.

(Subscripcio vero ciusdem littere erat in hec verba, Jagal magnus Rex lytthawye amicus vester sincerus, superscripcionis verba fuerunt que aequuntur, Magnifico domino, domino Cunrado summo et generali Magistro Ordinis theutunicorum hec littera detur sine mora.)

Eranssumt vom 3. 1388 im geb. Archiv Schiebt. 52 Rr. 9. Boigt B. V. S. 415.

### M XV.

Der hochmeilter Konnoch gestiert von Betenftein und bie oberffen Gebietigte ber Debens machen betannt, abg ber Drebenstitter Konrab von Saffenberg aus bem Orben nach Indat best Drebens-Gefejes ausgeschen worben fer, weil er mit Schutben belaben in benfelben eingetreten fer. — 1383.

In Nomine Domini amen. Anno a Nativitate efusdem Millesimo Trecentesimo octuagesimo tercio Indiccione Sexta Pontificatus Sanctissimi in christo patris ac Domini nostri Domini Urbani divina providencia pape sexti anno sexto. Mensis Junii die XIII. hora vespertina vel quasi in castro Holland Pomezan. dioc. in quodam conclavi eiusdem castri, Reverendus et Religiosus princeps dominus Conradus Czelner de Rotinsteyn ordinis Beate Marie Theutonicorum Magister generalis et eiusdem ordinis fratres et Conpreceptores, videlicet Cuno de Libinsteyn Magnus Commendator, Conradus de Walrode Summus Marscalcus, Ulricus Vricke summus Hospitalarius et Commendator in Elbingo, Heynricus gans summus trappearius et Commendator in Cristburg, In nostrorum Notariorum et testium subscriptorum presencia constituti, Domino Martino preabytero et fratri einedem ordinis dederunt in mandatis, ut quoddam capitulum regule et constitucionum prefati ordinis legeret, prout illud capitulum ipsius ordinis constitucionibus depencentibus in suis articulis, ipsi fratres illesum exequi teneantur, qui dominus Martinus quendam librum dicti ordinis regulam et instituta continentem manibus suis tenens, inter ceteros articulos de verbo ad verbuia articulum hunc legebat, Videlicet quod quelibet persona ad ipsius ordinis religionem suscipienda, coram fratre in capitulo presidente fuxta eiusdem fratris inquisicionem et interrogaciones plane et pare recogaoacere debeat et fateri, Si existens in seculo aliquod contraxerit debitum et illud non disbrigaverit vel exsolverit. racione cuius posset ordo quoquomodo molestari, et si endam persona: taliter requisita illud obticuerit, habitum ordinis, ancrata debitis assumens, illa persona, dum constiterit et ordo huiusmodi debitorum occasione aliquibus impeticionibus fatigetur, habitu ordinis, postulante ipsius ordinis regula, est privanda, Quo lecto articulo, dictus dominas Magister generalis quendam frascem sui ordinis, videlicet dominum Conradum de Saffinberg fecerat advocari, eidem fratti obiciendo eundem articulum, aubiunxit ita dicens. Vos domine de Saffinberg obticendo de quadringentis florenis que domino Frederico de Nerse Militi teneri dicimini, prout litteris commendatoris nostri de Confluencia sumus plenius informati, ad nostri ordinis religionem convolastis, quare ordinis nostri regula et institutis exigentibus estis habitu suscepto et pallio iure privandus. Qui frater Conradus de Saffinberg respondens ait, fater me fore dicto domino Frederico de Nerse in ducentis soudatis apreis obligatum, de ceteris florenis ut asseritis mihi non constat. Ad quod memoratus dominus Magister respondit, et quia fornidamus, quod ordo noster decetero in casu simili vel maiori posset dampnabiliter impeti et propter similia opera debitorum multipliciter aggravari petimus domine de Saffinberg ut iuxta regulam ordinis nostri et vestram recognicionem, pallio et habito nostre religionis non amplius utamini, sed in presencia istorum Notariorum publicorum et ad hoc vocatorum testium deponatis, Qui dominus de Saffinberg ipsius domini Magistri generalis acquiescens voluntati, susceptum religionis habitum deponebat, super quibus premissis memoratus dominus Magister generalis Nos Notarios infrascriptos requisivit, quatenna sibi unum vel plura conficeremus instrumentum vel instrumenta, Acia sunt hec anno, Indiccione, Pontificatu. mense. die, hora, loco, quibus supra. Presentibus Honestis et discretis viris. dominis Ottone de Rogiteu Canonico ecclesie Warmiennis, Nicolno plebano in Opido Holland Pomezan, dioc. Johanne de Mewa Wladislavien, dioc, presbytaris ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et Ego Johannes Czadeler clericus Pomesan. dioc. publicus auctoritate imperiali Nonarius una cum Notario publico infrascripto dictis articuli leccioni, debitorum recognicioni, et habitus deposicioni, et cereris ut premititur prisena fai vidi et audivi, et hoc presena publicum instrumentum de mandato dicti domini Magistri generalis exinde confeci signam et Nomen meem apponens consoctum, rogates et requisitus in testimonium premissorum. Et ego Simus de Lybinistad clericus Warmien. dioc. publicus imperiali auctoritate Notarius etc. at supra.

<sup>&</sup>quot; Alte Abfchrift im Formularbuch bes geb. Archivs.

Bolgt B. V. S. 421,

#### M XVL

Der Ronig Ract VI. von Frankreid meibet bem hochmeifter Konrad Ibliner von Matenstein, daß er feinem Kundischaftern auf ber See bestohlen habe, die Seefahrer der hanse nicht weiter zu beiastigen. — 1383.
Littera repris Francie.

Karolus dei gratia Francorum Rex potenti et virtuoso Magiatro generali ordinis s. M. d. th. Amico nostro speciali Salutem et quidquid precipui amoris placidum esse potest. Peramantissime in conspectu nostro nuper astantibus viris sepientibus Symone Lub. et H. Elbing. Prassie proconsulibus et legatis perceptisque ipsorum relatibus super gravaminibus per exploratores nostros marinos illatis ut asserunt mercatoribus dicte terre et Hanse de almania navigantibus supra mare, quia verisimiliter tenemus vos et illarum parcium subditos, in quoquam nolle nostris adversariis contra nos adherere. Mandavimus super hoc apponi remedium, quodque de. cetero prefati exporatores a talibus omimodo abstineant et permittant dictos mercatores super mare et alibi libere transire, dummodo nulla intersit fraus vel malicia, quod cum dictis nostris adversariis in mercaturis et aliis participant quoquo modo. Eo vero casu vos karissime providentes et signum aliquod fidele vestris conferentes nostris cognitum dictis fraudibus abiectis, quatenus inter nos et vestros cesset tocius mali occasio, ipsique tanquam fideles amici inter se habeant pacifice conversari, Et insuper prefatis consulbius et legatis super petitis ab eis aliqua expressimus, que sicud speramus facient plenius vobis nota. Datum etc.

Alte Abfchrift im Formularbuch S. 71 bes geh. Archivs. Boigt B. V. S. 463.

#### M XVII.

Der Binig Rant VI. von Krantreich gestattet ben Prauffichen Rauffahrern freien Einzug in Frantreiche Gebiete, feelen handelsverlich und gebieter allen feinen Beboteben, ichaef barauf ju achten, bag ienen bein Scholben geschofte. — 1393.

Karolus dei gracia Francorum Rex Universis presentes literas inspecturis salutem Notum facimus quod cum velut ex querela dilectorum nostrorum Magistri generalis et religiosorum ordinis theutonicorum in Pruscia et suorum subditorum nostro auditni est perlatum quod plures naves et alia vasa marina onerate diversis et magnis mercaturis et
bonis que ad querelantes ipsos apectabant decursis temporibus ad regni nostri partes
declinando, capte sepissime fuerint et predate mercatoresque naute et conductores Rerum
huiusamodi capti interfecti et in mare pro submergendo iniecti, ac res predicte adducte

ad portus Sagane atone Somme et ihidem distribute vendite et alias dissipate prospinnatores marinos et alios nobis subditos tam Picardos et Normannos quam alios illicite et iniuste potissime cum conquerenti prefati asserunt Juge fuerint suaque ac futuris temporibus esse proponant et velint nostri Regni ac subditorum nostrorum benivoli et amici et depredacionum ac excessuum supratactorum pretextu habeant non modicum formidare ut ad regnum postrum ducendo mercaturas ac bona alia per mare vel terram possent incurrere supratacta detrimenta pericula et iacturas nisi nostre provisionis grato remedio fulcerentur Nos hiis attentis volentes nostrorum antecessorum insequendo vestigia, cosdem prosequi benivoli favoris impensu ipsis et corum singulis concessimus et concedimus de speciali gracia per presentes ut ipsi et eorum antique provide ac si subditi nostri forent cum navibus mercimoniis et aliis rebus et bonis suis ac alias prout et quociens sibi videbitur per mare et terram in Flandriam et alias regni nostri partes venire esse quiescere morari redire mercari mercaturas et alia non prohibita bona abinde extrahere secum et corum patriam ducere sine fraude secure et salve valeant sive possint, et absque eo quod ipsis aut eorum alicui in corporibus sive bonis arrestum detencio aut impedimentum per quospiam modo quolibet inferatur Universis et singulis locutenentibus nostris comestabulario marescallis admirato Capitaneis Senescallis Baillivis maioribus Scabinis Consulibus Civitatum Castrorum villarum fortaliciorum poncium portuumque et passagiorum custodibus gentibus armoram spumatoribus marinis et ceteris subditis nostris districcius inhibendo ne cosdem supplicantes aut corum alterum sub omni pena qua erga nos forifacere seu in eam incurrere possent impediant seu perturbent in corporibus sive bonis Quo tenore presencium pro nunc vel in posterum quoquomodo Quocirca universis et singulis Justiciariis nostris aut corum locutenentibus damus hiis presentibus in mandatis Quatenus supplicantes antefatos et quemlibet eorumdem postra presenti concessione et gracia gaudere sinant et faciant pacifice ac potiri, non permittendo ut in contrarium a quibusvis de cetero quidquid fiat Si qui vero eisdem in corporibus sive bonis dampnum aut impedimentum facerent vel offensa ipsos primant secundum casum exigencium seu corrigi faciant et puniri Taliter quod cedit reliquis in exemplum, ablata siquidem ab eis, si que forent faciendo restitui atque arrestari et impedita poni ad expeditionem plenariam inmorose In cuius rei testimonium Sigillum nostrum ordinatum in absencia magni hiis presentibus facimus apponi Datum Parisiis XXVI. die Mareii Anno domini M. CCCo. octogesimo Tercio et regni nostri Tercio post Pascha.

Abichrift (offenbar nicht gang fehlerfrei) im Fol. Sanfent. Receffe Rro. I. p. 352 im geh. Archiv. Bolat B. V. C. 458.

# M XVIIL

Der Sochmeifter Antrad Bilmer von Motenftein erfucht ben Bergag bon glandern auf's beingenbite, gu vervebriene, bag bem bruticen Saufmann feine Guter wieder feit gegeben, begabt und binreidenb verguter bieben. — 1988.

Ad quevis beneplacita obsequiosa voluntate premissa. Magnifice princeps fautor et amice noster graciose, vestre presentibus significamus magnificencie nobis favorabili quod ad nostram relacionibus quorumdam vestrorum fidedignorum pervenit noticiam quomodo apud vos et vestros narratum extiterat quod omnin et singula bona ipsius mercatoris in terra Flandrie et dominio vestro eo tempore quo vestra ipsam terram reacquisiverat dominacio pro domino procurante debet esse perdita. Sed speramus in deum et vestrum favorem quod perdita bona non sunt Eciam intelleximus quod eidem mercatori de Almania in sais bospiciis vestris procurantibus officialibus LX. Frust, ce. de Riga et Pologia sunt recepta quod tam cli (?) condicione factum dicitur prout idem officiales yestri asserebant videlicet si pro hiis que contra mercatorem vestram habet dominacio vestre gracie satisfaccionem fieret exhibicio congruentis extunc pro eisdem receptis bonis mercateri graciosam velletis facere solucionem alias bona perdita esse debent eciam ad aures nostras est deductum quod in Civitate Bruge edictum exitt quod omnia bona ibidem existencia sicut ipsa fuit conventa Civitas Dat. XII. gross, de 1 % esse deberent libera et soluta quod causam esse factum speramus absque convencione mercatorum et absque suis demeritis processisse nec unquam est auditum causam talem vos aut vestros vel antecessores vestros id procurasse, quoniam mercatori de gracia vestra et de vestris Civitatibus littere sigillis vestris munite tradite sunt quod communis mercator de Almania terras vestras visitare poterit et ibidem transire et redire in aquis et in terris pacifice qualibet inpeticione postposita salvis eorum viribus et rebus prout vestra dominacio bene noscit. Item sumus instructi secundum continenciam quarundam litterarum antecessori postro felicis memorie directarum quod quia terra Flandrie propter gwerrarum commociones magnos sumptus sufferret et expensas affectaret ut astecessor noster consenciendo ipsos mercatores induceret quod ordinacionem quam inhabitatores Bruggis fecerant accentarent videlicet quod omnes vinum propinare volentes de qualibet metta seu mensura vini unum grossum flamingicalem dare tenerentur et quod estis in spe sicut et nos sperantes vestrum felicem statum semper ex corde adoptamus et discordia et gwerre tam fortes que longo iam tempore duraverunt in partibus Flandrie in brevi sopiri debeant et finem pretendentes ipsi mercatori et cuilibet horum suas libertates et privilègia prout suadente iusticia teneret servare inviolabilia et inconcussa. Quare magnifice princeps fautor et autica nester graciose vestram magnificenciam et amidiciam cum ipso mercatore ampliori quo posaumus studio deprecanaur, quatenus amore dei et insticie ac vestrorum privilegiorum consideracione quibus vobis et vestris sigillis datorum intuitu mostrorumque serviciorum consideracione quibus vobis et vestris in quibustibet beneplacitis complacere semper
appagius sit vestra dominacio dignetur efficere graciose ut ipsi mercatores sua bona omnia et singula quita et soluta de vestra bonitate dimittantur et quod ipse mercator in
terra Flandrie et in aquis transire et redire valeat prout antea fecerat pacificus et quiete
ex una et mercatorem parte ex altera vetterentur hac ai placet vestra Civitates parte
ex una et mercatorem parte ex altera vetterentur hac ai placet vestra dominacio nobis
scribat in eo enim partes nostras apponere volumns et cooperari quod dante deo componetur et decidatur amice Super premissis vestram per latorem presencium seribi petimus
amicabilem responsivam Altianimus vestram personam aobis graciosam conservare digneturi in atatu prospero et felicia. Datum in Castro nostro Bartinstein feria sexta ante dominicam qua cantatur misericordia domini anno LXXXIII.

Frater Conradus Zolner, de Rotinsteya ordinis beste Marie Theutonicorum Magister generalis.

Abichrift in Sanfeat. Receffen Rro. 1. p. 348. Boigt B. V. G. 454.

# M XIX.

Schreiben bee Begenpapfte Clemens VII. an ben hochmeister Conrad Boiner von Rotenftein, worin er biefen fur feine Partei ju gewinnen fucht. — 1384.

Clemens Episcopus servus etc. dilecto filio Cunrad Czolner ordinis sancte Marie Magistro generali Salutem etc. More pii patris et intenti circa curam et regimen (animaram) filiorum: libenter studiosas vias exquirimus et diligenter extendimus vires nostras,
quibus haurire salutem et gloriam eorumdem et nostrum debitum ac optatua exequi valeamus, Circa quam rem feliciter prosequendam illos interpellamus et horiamur, quos timentes deum insticie pugiles et veritatis adletas et reipublice zelatores novimus manifeste,
Sane attendentes interne dampnabile istud acisma quod prochdolor ortum est et viget in
scelesia sancta dei, et considerantes attente, quod et quante oves dominice deviant et
oberrant. descrentes veritatis semitam et per aquosa et invia debachantes tam ecclesiasticos quam seculares prelatos et principea ac presides universos frequentibus et continuatia, nuncciis et apostolicis nostris litteris propulsamus incessanter, at circa reduccionem
earumdem ovium que sub ductu et gabernaculo ipsorum sunt et quarum sanguis de comumanibus exquiretur, intenderent ac vecarent, Inter quos quidem presides scripsisse reco-

limps tibi. fili, quem veritatis et iusticie amotorem, reipublice pugilem et virtutibus omnibus circumspectum novinius iam diu, ac miramur paternaliter et dolemus quod huiusmodi scripta nostra apud te de quo premissis attentis plene confidimus nondum operam aliquam sint sortita, Sed dum bene perspicimus nil aliud credere possumus nisi quod vel ipsa scripta ad te nequaquam pervenerint, vel occupacionibus aliis prepeditus ad remedia oportuna vacare minime potuisti. Quidquid sit more pii patris creduli et amantis tibi fili nichil inpingimus sed fortune que versatur in rebus omnibus omnia imputamus. Porre fili quia salutem omnium libenter exquirimus et gloriam tuam summis affectibus procuramus, rogamus te in visceribus eius qui veritas est et via quatenus veritatem dominicam amplexando ad nostram audiendum insticiam te disponas et disponi facias ac procures universos tuos subditos et seguaces ut veritate percepta ambules in via domini et doceas ac facias alios ambulare Nec perversor alias te seducat qui sicud sepe contingit exclusus regnum celorum si possit ante claudat nec ipse introeit nec permittat alios introire, Hic vigila, hic intende, nam sicud nosti hoc opus hoc opus precipue incumbit tibi cuius religio et sequela est ad defensandam et conservandam ac augmentandam veritatem dominicam deputata Quod si forte sicud credimus et optamus disposueris te feliciter ad premissa parati sumus sollempnes et . . . ac conscienciatos viros ad te libenter transmittere qui te et ordinem tuum habeant atque possint de vera rei serie et nostra iusticia informare. Datum anud castrum novum Avinion, dioces, XV, kal, septembris pontificatos nostri anno VIº.

Alte Abichrift auf Pergament im Formularbuche p. 1. im geh. Archiv. Boigt B. V. S. 433-434.

# M XX.

Bertrag zwifden bem hochmeister Konrab Boiner von Rotenftein und bem Bergog Bitomb von Litthauen wegen Sulfsteiftung fur ben leptern gur Rudtehr in fein Land. — 1384.

Wir Bruder Conrad Czolner etc. thun kont und offinbar alle den dy desin Brif sehen adir horen lesin, wy czu eyner czit geschach, daz herczok Witowt von Traken, etwen herczok Kinstutin son in dy Maczow von littowen entlief, und dy handt von dannen an uns lies werbin, das her sichir czu uns mochte komen, dy handt gobe wir ym, das her czu uns quam, do het vaste do etliche wile by uns do waz gewesin, do legte her ûns vor claginde sine not, wy her von sinen vettern, als von Jagila und Skirgaln were gevangin und von sines vater erbe vortreben, und von denselben sinen vettern, syn vater und muter weren getötet. Do gap her sich in gots und yn unser beschirmunge, und her

gerte von gote und uns des Christenglouben. Do wir sulche gnade von gote an ym dirkanten, das her des glouben so ganez begernde was, do wurde wirs mit unsern gebitegern can rote und lisen yn in gotes namen toufen, und nanten yn mit namen Wigand, Dor noch was her uns czumutende, und bat uns daz wir ym durch got weder czu synes vatirs riche weren beholflich, daz welde her von uns zeum leen entpfan, Des gloube wir ym und bekennen offentlichin in desim kegewirtegin brive, daz wir ym weder helfen wellin, als wir vorderste mogin zeu sines vaters riche, und yn beschirmen und befredin vor unrechter gewalt, und dor czu ym helfin mit den unsern weder sine vinde dy weder den Christenglouben sint wo wir kunnen adir mogin, durch deser hulfe gabe und lenunge wille, sal uns der vorgenanthe herczok Wigant, sine rechte erben und nochkomelingin pflichtik sin zeu dinen und ezu helfin mit den sinen weder alle betruber der Cristenheit und anvechter des ordins, sunderlichin so welle wir noch berczogen Wiganden eygin willekur, ab is got ensmols so fugete daz der egenanthe herczog sine rechte erben und nochkomelinge are erben vorschiden, des got nicht engebe, so aol daz riche an uns nad nasern ordin gevallin, Geschege is och das der egen: herczog sine rechte erben und nochkomelinge eyn Tochter, und keyn son noch erm tode lisen, so sulle wir uns der Tochter mit dem riche undirwinden, und geben sy mit dem riche noch unser gebiteger rate eym erbarn berren adir manne, der ir ebinbortig sy, und vorschide denne dy selbe vrouwe so das sy kein kint weder son noch tochter mit irm herren lise, So sal das riche glicherweys an den orden erben, und der herre sal keyn recht czum riche habin. Von aunderlicher gnade, so gunne wir herczogen Segemund des egenanthen herczogin Wigandis Brudir, ap her och czum Cristenglouben kere, und geschege des got nicht enwelle, daz herczog Wigand ane Erben vorschide, so sal das riche an herczoge Segemundt an syne rechte erben und nochkomelinge erbin, mit dem selben rechte, dinste und hulfe, als is hirvor herezog Wigand cau geschriben ateet. Deser dinge cau gecaugnisse und cau grossir befestunge, habin wir unser Ingesegit an desin Brif losen bengin, der gegebin ist by unserm huse Marienwerder of der Nerge, in der Jarczal unsers herren cristi M CCC. LXXXIIII. am dinstag bynnen der Octaven des heilgenlichnams, Geczug sint, unser lieben Brudre Cune von libensteyn Groskompthnr, Bruder Conrot von Walrode Obirster Marschall, Bruder Hinrich Gans Obirster Trapler und knmpthur czu Cristpurg, dy och durch groser sicherkeit ere Ingesegil mit naserm willen habin lasin bengen, Vortmer sint deaer Dinge geezuge Bruder Frederich von Egloffstein kompthur exur Balge und volth zeu Notangin, Bruder Frederich von Wenden kumpthur zeu Brandinburg Bruder Johann Rumpenheym kumpthur zou Ranguit, Bruder Johan von lorich voith ezu Same-

lant, Bruder Johan cau ryne kumpthur zour Mewel und vil andir Erbare Inte-wirdigis geozugnisses.

Alte Abichrift im Fol. Privilegia T. D. p. 251 im geb. Archiv zu Königeberg. Boigt B. V. S. 433.

# M XXI.

Berfchreibung bes Domtapitels von Ermland über piergebn hufen Batbland für ben Stamm Preugen Raffute jur Grundung eines Dorfes nebft Berleibung bes Schultheißen-Amts an benfelben. — 1384.

In nomine domini amen. Universis et singulis presentes litteras inspecturis Nos Hanricus prepositus. Michael decanus totamque capitulum ecclesie Warmiensis volumus esse notum. Quod venerabilis dominus Henricus de Lutter Advocatus Ecclesie Warmiensis predicte Quatuordecim Mansos nemoris prope lacum Schutelyng cuidam Prutheno ad locandum villanı Jura Theutunicali ab inso et suis heredibus perpetuo possidendum tali condicione interposita, quod ipse Nassute et sui berades racione locacionis duos mansos liberos haberent ad Officium Scultecie de residuis mausis duodecim completa libertate in festo Nativitatis christi nobis et Capitulo nostro de manso qualibet mediam marcam monete currentis deberent perpetuo solvere annuatim. Item concessit eidem Sculteto minora iudicia quatuor solidorum et tertiam partem mulctarum maioris iudicit de excessibus veniencium. Preterea concessit et voluit ut iidem Nassuthe Scultetus et incole ipsius ville infra terminos dictorum XIIII mansorum et in vila ab hinc usque ad Civitatem Gutenstad secondum Jus Theutunicale in aliis vero villis et bonis secundum Jus Pruthenicale debeant indicari. Insuper concessit incolis et Sculleto eindem licenciam piscandi in aqua Alaa dicta cum parvis Instrumentis et nullatenus ad vendendum. Et in testimonium litteras eis dedit sub Sigillo sigillatas. Nos vero quia bee pro utilitate Capituli invenimus esse facta presentem litteram eia dedimus sigillo Capituli sigillatam. Datum anno domini Mo. CCCo, Octuagesimo quarto. Quarta die mensis Februarii Apud ecclesiam Warmiensem antedictam.

Alte Abichrift im Ermianbifden Privilegien. Buch p. LXXXVIII.

over lieben breaker things the IIXX ff.

Der herjog Bartistav von Seettin ichlieft mit bam hochmeifter Conced Boiner von Rozenftein einen Bertrag jur Austieferung von allerlei Berberdern, und jur Schildrung von Senstigleien gwifden ibren Unterthanen. — 1384.

Wir Wartslaw der Jange von Gots gnadin, zeu Stetin, der Wenden, der Cassubin, der Pomern herczog und Furste zu Ruyen, bekennen offinbar und beczugen in desir schrift,

das wir uns noch rate unsers Rates voreynet habin mit dem Erbern herren, hern Conrad czolner vom Rotinstein Homeister Dutsch ordins, in ganczir cyntracht, in desir wies, als hirnach geschrebin stet, Czu dem erstin mole, were das wo geschege mort adir mortbrant, kirchinbrechin, Stelen, adir rouben in unsern landin vorbenumet, und was desin sachin glich mag syn, das mag eyn man vor syme herren in des lande her gesezzin ist, eynen andern man gewynnen, der ez vorwurcht hat, Ist her evn Rittermezik man, selb dritte, Ist her ein Burger, selb fünfte, ist her ein gebuwer, selbsebinde, icelicher mit syme genosin unversprochin lute, und welch herre, adir welch voyt, das beczuget myt syme gesegilten brive, das man den selbin mistetigen man also gewunen bat, als hie vorgesprochin ist, den sal man antwerten ane alle wederrede. Im syn recht zeu tunde, Were ouch, das ezwene man die under eyme herrin gesessin werin, und evner dem andern schuldig were, und der eyne czoge in eyns andern herren lant, und würde do angesprochin umme schult, den sal man wedir zeu rücke wiesen vor synen herren, und an das recht von dannen her komen ist, do zeu antwertin, deme der in beschuldiget hat, Ouch also, das dicke geschiet, das manchim Manne vor armut adir lichte vor unrechter gewalt geschege, das her syne pacht nicht gegebin mochte, ab der entwiche in welches herrin lant ez were, und das Im der nachfolgte deme her die Pacht entfürt hat, kan her das mit dem Schultheis ader sust mit bedirwen Inten bewiesen, das her Im die Pacht schuldik ist, her sal Im Pfant ader pfeng gebin, Ist her ader so arm, das her die pacht nicht beczalen kan, so sal man In veme mit der hant antwertin. Ab ouch geschege, das Strasin Roubir. Dybe, und Mistetige Inte gejaget wurden, ader nochgevolgit wurde, us eyns heren lande in des andern, die sal man vohen in des andern herin lande, ab man mag, die sich nicht vohen wellin lasin, die sal man slaen ane vorkernis, und sal sie denne gewynnen als vorgesprochin ist, Und were, das eyn cleger us dem lande zou Prusen syn gut funde in unserm lande, und das gewunne mit syme rechte, das gut sal msn Im gentzlichin und fry lasin volgin, und das gerichte, noch die richter sullin do nicht ane habin. Und were, das evn fluchtik man gneme in unser lande vorbenumet, und drowte schadin zeu tun in das ander lant, us dem lande do her hege hat, den man sullin die Richtere enthaldin, das her keynen schaden thu, bis das die Jenen do by komen, do her obir geclagt hat, hat her rechte sache, so sal man Im rechtis helfen. Is adir das her drowet of eyn unrecht, so sal man Im syn recht thun, ume die untat, do her ume gedrowet hat. Ouch sal der Meister, noch wir, noch unsir amptlute, noch nymant anders, keine gewalt habin, evnen Mortburner, ader sust evnen Mistetigin man, zeu gelevtin in unsern landin von beidirsiet. Ouch sal der Meister us den ezwen Gebieten, Dantzk und Bütow, vier bedirman kiesin, und IIII us dem Gebite zeu Slochow

do entkegen aullen wir ouch acht Bedirmanne in unserm landin kiesin, ab unser lute von beidersiet hernochmals icht schelung undirenander warden habin, so aullin IIII man au unsern landin und IIII von Prusen of der lantscheidunge, wo in das aller bequemist wirt, in Steten, ader in dorfern, zeu samea komen, und sullin die sachin eygintlich vorhoren und eyn Recht noch irem bestin synne doraf sprechin, Dis sal geschen vierstunt im Jare, alle Sontage noch der Quatemper, ader als dicke, ez not ist. Was denne die achte vor eyn recht teylen und vynden, do bie sal ez bliben, ane alle wedirrede. Were ouch, das der Meister adir wir, der vorwort nicht lenger haldin weldin, der sal ez eyn halb Jar zeu vor of sagin, Uf das alle dese vorgeschreben sachin stete und vaste bliben, so han wir unser Ingesegil an desin brif lasin hengin, Gegebin zeur Lowinburg in der Jarczal Xpi Driczenhundirt vier und achsik, am neestin Montag nach Jadica, Gezüge sint unser liebin getrümten her Erhart Mandüvel Tumprobat der kirchin zeu Camyn, her Fredrich Krummel unser Marschalk, her Neveling Smeling, und her Ludike von Massow und vil andir Erbar lüte.

Driginal-Urfunde mit dem mobilerhaltenen Siegel des Bergogs Barglav im geheim. Archiv. Schiebl. L. Dro. 52.

Boigt B. V. S. 427.

#### M XXIII.

Der Bifcof Sthortius von Pfoczf und beffen Domfapitel verkaufen bem Hochmeifter und bem Orden in Preußen bas im Kutmertande liegende Doef Barmaide für 800 Mart auf Wiedertauf. — 1384.

În nomine domini amen, Noverint universi presentes litteras inspecturi, Quod nos Stiborius dei et apostolice Sedia providencia Episcopus Ecclesie Plocensis, habito diligenti tractatu cum venerabilibus viris dominis, henrico preposito, Abrahe decano, et Capitulo Ecclesie noare Plocensis, nd hoc capitulariter congregatis, discussoque inter nos capitulariter et pronunciato necessitatem ac utilitatem manifestam Mense noatre ne Ecclesie noatre predicte agitari, ad en que inferius describuntur, de unanimi consilio voluntate et consessu noatre et capituli noatri predicti pure et simpliciter bona fide, vendidimus Magnifico principi domino Cuarado Czolner de Retinsteyn Magistro generali ordinis beste Marie Theutunicorum suo et ordinis aui nomine ementi villam Mense noatre Berwalh sitam in Terra Culmensi prope Szonsse cum omnibus reditibus obvencionibus emolumentis ntilitatibus et Juribus universis, quos vel que de ipsa villa hactenus habuimus vel habere potuimus transferentes in eundem sui et nomine ordinis sui recipientem villam ipsam et eius proprietatem cam omnibus supradictis Jaribus, volentes ut ipse Magister et orde

eandem villam cum omnibus Juribus suis predictis habeant eo Jure, quo habent alias suas Terras, pro Octingentis Marcis monete et numeri Prussie, Quas quidem Octingentas Marcas in moneta et numero predictis fatemur et ex certa sciencia presentibus recognoscimus ab ipso domino Magistro integre recepiase Renunciantes nostro et Ecclesie nostre nomine, omni Juri, quod in dicta villa nobis et Ecclesie nostre competebat, omni eciam Juri Canonico et temporali Ecclesiastico vel Civili specialiter Juridicenti, alienacionem non tenere, certis sollempnitatibus non servatis, et Juridicenti generalem renunciacionem non valere, omnique accioni in integrum, restitucioni, officio Judicis vel exaccione vel excepcione, ex lesione Ecclesie, vel alias competenti, omni eciam excepcioni et specialiter non numerate non solute non tradite pecunie supradicte, omni eciam accioni et excepcioni decepcionis ultra dimidium iusti precii, et generaliter omni accioni excepcioni Juris Canonici vel Civilis amminiculo, quibus contra premissam vendicionem facere vel venire possemus directe vel indirecte, publice vel occulte, promittentes nos Stiborius Episcopus nostro et Ecclesie nostre nomine. Nosque Henricus prepositus, et Abraham decanus, et Capitulum Ecclesie Plocensis predicte, sine dolo et fraude, bona fide, dictam vendicionem gratam, ratam, firmam et inviolabilem tenere servare et habere sub obligacioni omnium bonorum nostrorum Ecclesie predicte, et non contravenire quoquomodo, ymmo ipsam contra quemcumque defensare, manutenere et disbrigare propriis expensis nostris, quociens nos simul vel alter nostrum super hoc fuerimus vel fuerit requisitus vel requisiti. Volumus tamen sicud et dictus dominus Magister nobis promisit, ut quantocumque nobis vel Capitulo nostro aut successoribus nostris visum fuerit pro utilitate Ecclesie expedire, et dictam villam emere seu reemere voluerimus aut nostri successores voluerint, dictus dominus Magister et ordo villam ipsam nohis et Ecclesie nostre similiter pro Octingentis Marcis monete et numeri supradictorum sine dificultate et contradiccione vendere, et postquam ipsam pecuniam receperint, extunc nobis villam omnino sine difficutate et contradiccione dimittere teneantur, non obstantibus quibuslibet renunciacionibus Jurium de dicta villa superius per nos factis, Tempus reempcionis et solucionis predictarum simul una die faciendarum dicto domino Magistro et ordini per medium procedentem annum intimare et notifacere teneamur. In quorum roboris firmitatem et testimonium presentes litteras conscribi fecimus nostri et Capituli nostri sigillorum munimine roboratas, Datum apud Ecclesiam nostram Plocensem, nobis ut prefertur ibidem capitulariter congregatis, ipsa feria quinta proxima post festum sancti Laurencii martyris gloriosi, Anno domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo quarto.

Driginal-Urfunde mit ben Siegeln bes Bischofs und Capitels im geb. Archiv Schiebl. 75. Rr. 30. Boigt B. V. S. 430.

#### M XXIV.

Der Erghischof Bobganda von Gnesen verleift auf die Biete bes Somituers Rübiger von Einer benen, weiche ben von ihm in ber Augustiner-Kreche zu Konik niedergefegten Refliquien vom Kreuze Christi u. f. w. ihre Ehrfurch beweisen wieden, gewisse Gnabenspenden. — 1384.

In nomine Domini amen. Bodzancha dei gracia sancte Gneznensis Ecclesie Archiepiscopus Quia Religiosus et Nobilis vir frater Rutcherus de Elner Commendator in Tuchola suis litteris subscriptis nobis devotissime supplicavit quatinus huiusmodi snis supplicacionibns dignis et justis pie annuentes ipsas exaudire dignaremur in hec verba. Venerando in christo patri ac domino, domino Archiepiscopo sancte Gneznensis Ecclesie domino et fautori sno graciosissimo enm snmma reverencia presentetur. frater Rutcherus de Elner Commendator in Tuchola vir devotus Benivola et parata ad omnia genera mandatorum cum oracionibus in christo devotis premissis voluntate. Venerande pater et domine graciose vestram sinceritatem reverendam copimus fore notum Nos divina gracia inspirante honorabilibus et Religiosis fratribus ordinis sancti Augustini foris Civitatem Konicz manentibus aliquas Reliquias preciosas videlicet de sancta Cruce seu de ligno vite veraciter approbato et de sangwine christi miraculose eveniente sicut veridice ab honestis et strenuis personis militaribus huc ad partes venientibus nobis fuit datum et cum maximis graciarum accionibus presentatum necnon alias plurimoram sanctorum Reliquias benigne tribuisse. Quare vestram paternitatem preclaram rogamus precibns affectivis Quatenus eisdem fratribus multum pauperibus ad reliquias predictas per nos ipsis datas pure propter deum ac nostre sinceritatis et amoris ob intuitum indulgencias dignemini concedere graciosas ut omnes fideles de hoc ad majorem devocionem ibidem visitandi incitantur, et ipsi fratres istius Conventus melioracionem adipisci valeant salutarem, pro quibus vestre gracie et vestris ad omnia beneplacita volumus obligari in hiis graciosam voluntatem nobis ostendentes Datum in Tuchola die beati Georii martiris. Nos igitur Bodzancha Archiepiscopus predictus precibus eiusdem domini Rutcheri misericorditer annuentes cupientesque quibusdam allectivis christianum populum ad devocionis graciam invitare ut qui remissi fuerant, excitati indulgenciis ad Ecclesiarum limina propensius inardescant omnibus vere penitentibus et confessis qui ad Monasterium Ecclesie sancte Crucis fratrum heremitarum ordinis sancti Angustini sito (!) foras Konicz nostre dyoc, tam diebus festivis quam ferialibus devoti accesserint, divinam graciam petituri et petiverint ac Missas sermones et alia divina officia audituri et audiverint necnon Reliquias supradictas et alias que in dicto Monasterio recunduntur deosculati fuerint et qui ad opus Monasterii predicti pro ornatu et cultu divino manus porrexerint adiutrices, debitamque reverenciam et honorem exhibuerint Monasterio Ecclesiasticis sacramentis et Reliquiis sanctorum supradictis aliaque ibidem opera fecerint pietais, de omnipotentis dei austoritate et beatorum Petri et Pauli apostolorum eiux clemencia confisi de qualibet particula sanctarum Reliquiarum predictarum quadraginta dies de iniunctis eis penitenciis in domino miserioorditer relaxamus presentibus perpetuis temporibus duraturis, Datum Zueyne ultima die meusis Aprilis Anno domini M°CCC°LXXX quarto nostro sigillo presentibus subappenso.

Original-Urtunde (bas Siegel ift abgefallen) Schiebl. LIV. Nro 8. Bofat B. V. S. 488.

### M XXV.

Berhandlung ber Rathe. Gefandten ber Stabte Thorn, Dangig und Ronigeberg. — 1384.

Anno domini M° CCC° LXXXIIII Nuncii consulares Civitatum Thoren, Dantzk Kongisberg in Octava Epiphanie domini heo pertractarunt.

Primo von dem Tage mit der Konnigynen und des Rikes rat von Denemarken ezu halden XIIII Tage nach Osteren ezu Nycopinge adir ezu Wirdingenborch is unsir syn,
das man den Tag vorantworte mit Bryven in der wise, das is uns ezu verre is gelegin,
und umme vile andir sachen wille uns uf dise ezyt anlegende, das wir unse Sendebotin
darzu nicht gesenden mogen, die gemenen Stete ezu bitten, das sie unsir bestis prufen
und werben, in dem Tage, von deme Schaden den unsir Luthe emphangen haben, das
in do vor glich und recht wedirfare, als wir in das genezlich wol getruwen.

Item von den Vrideschiffen die See ezu befriden als die Seestete sint begernde das wir die usmachten, ab wir des nicht thun wollen, wy vile Geldis man in ezu vore lyen welde, und von was Steden wir das begernde weren und in vor Schaden ezu steen.

Daroff is unsir sin, das is uns nicht bequeme noch gelegen is das wir Vredeschiffe usmachten, sundir wellen die Seestette sie usmachen mit also vile Schiffen und Snicken mit also vile gewapentin Mannen dor ynne — sie vor eyme iare usgemacht sint, dor czu so sal man in so vile geldes lyen von dem Pontgelde, als man in uf die selbe czyt gelegin hatte. Hetten sie abir mynre schiffe adir manne, also vyl mochte man yn mynre lyen, noch deme das is gelegin were. Vor den schaden in czu steen als sie schriben, das blibe in der wise, als man is in vormals hat vorantwort und geschriben und nicht vordir.

Item von dem Pontgelde und Czolle uf Schone Rechenunge von den Stetin czu tun etc. Is unsir syn, das wir das Pontgelt vort ushebin wollen also wor by gesworen Eiden umme die Rechenunge die wir mit den andir haben, das die blybe steen also lange bis das die gemeynen Stete cynsmals exusame komen.

Item wy das sich die von Denemarken begern czu vorbynden mit den gemeynen steten widir die See Roubir, Unser syn ist, das wir uns mit nymande vorbinden wollen, wolde uns ymand helffin widir unsre Vyende, das stunde uns ezu vordynen.

Item das die von Campen begernde sint, ab die gemeynen Stete czu des Kopmans behuff bessir Privilege derworben in Norwegen, Denemarken, Holland und Flandern, das sie der gebruchen mochten, glich den andern etc. Hir uff habe wir czwene Synne von Thoren und von Konigsberg eynen in der wise, das mans mit in halde als mans biaber gehalden hat So is der von Dantzike sin, wolden sich die von Campen vorbinden mit iren besigeltin Bryven mit den gemeynen Stetin gehorsam czu syn glich den andern, das were in unmogelich czu vorsagen.

Item von Bertoldis Nueborgis Koggen und von dem Koggen den Heyne von dem Ende hat gefuret, und von Langelowes Lyprente is unsir syn, das man das besteen lasse his czu der Czyt, das die gemeynen Stete sich mit den andir vorgadern, das man dar uf vordir moge sprechin.

Abichrift in Sanfeat. Receffen Rt. 11. p. 13.

Boigt B. V. S. 460.

# M XXVI.

Der herzog Semobit von Masovien verplandet dem D. Orden das Land Sattze in Masovien in Betracht seines Rampfes gegen die heidenschaft mit ber Erlaudniß, dort mider die heiben eine Burg zu ere bauen. -- 1384.

Nos S. dei gracia Dux etc. animo deliberato et pura et bona voluntate liberoque consenau publice recognoscimus litteras per presentes, quod nos a venerabili et religioso domino etc. Magistro generali ordinis theutunicorum et suls conpreceptoribus ordinis ejus dem recepinus et integre sustulinus IIII et VII- sexagenas grossorum hohemicalism boni argenti iuxta communem valorem solucionis ipsius monete nobis integre et plenarie numeratorum, quos grossos in numero predicto nobis fere duobus annis pure, amicabiliter et bona ductus intencione sine omni condicione lege prohibita mutuavit Quapropter sinceritate dicti amicabilis mutui et intuitu gwerrarum, quas prefati dominus Magister generalis et aui conpreceptores contra infideles Litvanos cottidie gerunt moti de consilio voluntate et consensu nostrorum fidelium consiliariorum eidem domino Magistro gonerali, suis conpreceptoribus et toti ordini ad manus dedimus et in corum potestatem tradidimus terram nostram dictam Sakrze cum omni iure principatus dominio et liberate sicod nos

ipsam terram tenuimus et habuimus cum omeibus Juribus et pertinenciis intra terminos et granicias infrascriptas. Primo quidem incipiendo in loce ubi fluvius Wisocke influit fluvium Zwde et tane ultra ascendendo limites terrarum usque ad locum etc. et extunc eundem fluviam Nyde ascendendo usque ad fluvium Wisocke ad primum limitem redeundo Insuper omnem usum usufructum ne utilitatem omnium et singularium rerum intra terminos prefate terre eidem domino Magistro et ordini in subsidiam et relevamen gwerrarum quas coatinue adversus infideles gerunt pare et simpliciter zelo fidei ducti concedimus et donamus Ceterum si successu temperis Nos heredes et successores nostri prefatam terram rehabere voluerimus tc. (tunc) IIII et sexcentas sexagenas grossorum predictas ex integro prout ab ipsis percepimus eidem domino Magistro et ordini solvere teneamur Si vero valor grossorum bohemicaliam depravaretur, sie ut tunc solacionis esset diminitus tunc ad solvendum XX. d. monete Prusie pro quolibet grosso volumus obligari. Volumus eciam · qued si predicti domini et ordo Castrum in terra ipsa edificare voluerint, sumptus ipsius castri ques sexcentas sexagenas grossorum excedere volumus, ipsis deminis solvere promittimus cum capitali pecunia antedicta, Volumus eciam et promittimus quod si dicti domini Magister et ordo aliqua bona aut possessiones ia dicta terra emerint et allodia seu predia vel villas locaverint et incolis villarum in pecunia et aliis rebus iuvamina aut auxilia prestiterint precium possessionum et fundorum, quod dederint aut solverint et pecuniam et estimacionem rerum pro nuxilio predictorum prestitarum eisdem dominis reddere .cum supradicta capitali pecunia dummodo ipsa auxilia ab incolis ut predicitur recepta prius non fuerint persoluta. Sumptus eciam et expensas molendiaorum et prediorum que in dicta terra dicti domini Magister et ordo edificaverint una cum sepedicta capitali pecunia teneamur eisdem dominis solvere dammodo proventus et obvenciones molendinorum et prediorum tot non fuerint quod possint sumptibus et expensis predictis adequari, Volumus eciam quod si successu temporis domino Magistro et ordini pecuniam capitalem predictam solveramus et pecuniam quam pro possessionibas et fundis aut bonis emendis, vel sumptibus edificiorum exposuerint ipsis solvere nequiverimus pro ipsis aliquam partem terre predicte pro corum beneplacito eligendam et in qua parte contentari voluerint tam diu ipais ad omnem usum fructum et utilitatem debeamus tradere et assigpare, quousque a nobis prefati sumptus expense ac pecuaie possessionum fuerint ex toto et integraliter persoluti. Super sumptuum autem quantitate et pecuniarum pro hereditatibus et possessionibus expositarum numero corum dicto volumus credere et stare ac solo verbo. Volumus nichilominus quod si dicti domini Magister et ordo pro corum utilitate in edificiis aut locacionibus villarum aut aliis hominibus opidis villis aut Castris litteras seu privilegia sub corum sigillis dederint, quamcumque terram ipsam ab ipsis

dominis recuperare voluerimus tunc litteras ipsas et privilegia eisdem quibus date sont de verbo ad verbum cum omnibus graciis favoribus indulgenciis utilitatibus et prerogativis singulis in eisdem expressis renovare seu de novo dare debeamus sub sigillo nostro Sic tamen quod et ipsi domini Magister et ordo litteras ante datam presentem quibuscunque in eadem terra datas a nobis servare teneantur Volumus insuper quod de bonis et possessionibus in cadam terra, que nobis ad servicia sunt astricti possessores corumdem ubicunque morentur dictis dominis Magistro et ordini eadem servicia per se aut si commode nequiverint per alios nobilitatis et nacionis sue compares exhibere teneantur, quod si princeps aut dominus quiconque de et super dicta terra de jure ant alia servicia subsidia tributa aut alias exacciones gnascunque postulaverit ant super limitibus suprascriptis dubium questionis aut lis suscitata fuerit aut terra ipsa tota seu elns pars inpetita vel in Judicio vel extra petita fuerit, tunc nos expensis nostris terram ipsam cum suis pertinenciis omnibus et in en contentis ab exaccione serviciis subsidiis tributis dubijs inpeticionibus ex toto liberare exonerare quitare et disbrigare ac pro ipsis dominis respondere ipsosque omnino indempnes reddere teneamnr. Omnia insuper ligna cuinscunque forme in dicta terra secta, que predicti domini Magister et ordo per aquas aut finvios navigando seu fluendo ducere ant per duos viros quos operibus ipsis proposuerint duci facere ex predicta iam terra volucrint, hec per nostras alias terras fluendo ducere valeant corum servitores libere sine omni exaccione theologii et sine nostro aut officialium nostrorum inpedimento qualicunque, quod si necessitas aut utilitas swaderet, quod dictorum dominorum arbitrio relinquinns, habeant ipsi licenciam et petestatem dictam terram cum omnibus siend a nobis tenent, cuicumque pro tribus millibus et sexcentis sexagenis grossorum bohemicalium sicud ab losis recepimus ac nichilominus pro tanto quanto se extendunt sumptus expense et subsidia de quibus supra scribitur inpignorandi et in pignus tradendi a quo terram ipsam inpignoraverint sine condiccione si eam rehabere volucrimus redimere teneantur. Postquem autem summam prescriptam quam nobis dicti domini Magister et ordo mutuaverunt una cum somptibus edificiorum subsidiis et precio hereditatum aut possessionum ipsis ant et illi cui inpignoraverint solverimus lta quod sint contenti, tunc ipsam terram cum omnibus ntilitatibus et emendacionibus nobis integre restituere teneantur. Nos vero Semovitos dax predictus promissiones donaciones favores et gracias ac omnia et singula supradicta presentibus litteris promittimus firma grata rata integraliter et irrevocabiliter bona fide sine omni dolo, fraude nova ad invencionem aut decepcionem necnon sine aliqua fraudulenta subtilitate plano et simplici animo et fide tenere et observare Et ut omnia et singula supradicta et scripta inviolabiliter et inconcusse perseverint et integre per nos observentur Renuncciamus nostro ac heredum

nostrorum gresencium et faturoram necnon successorum nostrorum nómine omni inpeticioni et repeticioni ipsius terre et aliorum predictorum quibus uti possemus contra predima ant aliqued predictorum Renuncciamus eciam emni qued Juri communi aut private Canonico vel Civili que nobis contra premissa possent suffragari aut aliquod premissorum. Promittimus insuper bona fide sine omni dolo et fraude contra premissa non venire aut facere per nos aut aliam submissam personam verbo aut facto ymmo contravenientem turbare et inpedire pro toto posse nostro Si autem dubium aliquod super intellectum huins nostre littere ortum fuerit, quociens hoc evenerit hoc ad interpretacionem et mentem dictorum dominorum Magistri successorum suorum preceptorum seu deputați aut deputatorum ab eis discuti volumus et disbrigari. Testes autem omnium et singulocum suprascriptorum sunt honorabiles strenui viri et Milites nostri fideles et dilecti domini Barthusch de Wesenberg Abraham palatinus terre Plocensis. Andreas dictus Dobrinski Petrus Swinka, dictus Ripinski, Stephanus Capitaneus Plocensis, Andreas filius Ploczki et Krzon dictus Potzkarwi in testimonium et robur omnium eciam sigillum nostrum una cum sigillis omnium supranominatorum militum et singulorum presentibus est appensum. Datum et actum in Castro Strosberg Culmensis diocesis Anno domini Mo. CCCo. LXXXIIIIo, in die beati Clementis pape et martiris.

Alte Abschrift im Formular Buch p. 1. im Gebeim. Archiv. Boigt B. V. S. 443.

# M XXVII.

Der hochmeifter Konrad Zoiner von Rotenftein überläst ber Neuftabt Thorn ben Bins von ihrem Raufhaufe, Rrambuben und Gewerbe Banten gegen einen bestimmten, an ihn abzutragenden jabrlichen Bins. — 4834. 1 3 8 4

Wir Bruder Conrat Zolner von Rotinstein Homeister des ordins der Bruder des Spetals sente Marien des datschin huses von Jerusalem, mit Rate und willen unsir mitgebitiger, habin unsir liebin getruwen Burgere und ynwonere der Newinstat zeu Thorun durch eyntrechtigir bequemekeit wille in sulchir wies begnadet also das sy und ir nuchkomelinge alle den zins den sy nu habin, adir hernochmols bynnen der Stat am koufbuse, an der woge, an krombude, fleischbenkin, Brothenkin, Schabenkin, kellirn, Buden, Badestahen und na nallirley zinse gemachin mogen, zeu Notze der Stadt habin und haldin sullen, also bescheidinlich, das sy uns alle jar jerlich fumfzik marg gewonlichir pruschir Montze zinsen sullen of pfingste funfundzwenzik marg, und famfundzwenzik mark of sente Mertins tag des Bissehoffs anzuhebin nu zeu desin neestin pfingsten, und den zins den sy uns vormols gegebin han, als in erin aldin Bitven geschrebin stet, den sullin sy uns vormols gegebin han, als in erin aldin Bitven geschrebin stet, den sullin sy

uns vurbas me nicht pflichtik syn zeu gebin, sust sullin ir Brife an allin andirn artikeln steie und gantz bliben, als sy in von unsirn vorfarn sint gegebin, Oach welle wir das der Rum von dem gerechten Thore zwischen den Buden dy an der Muer legiu, mad den Erbin sulle eynes wayaweges breit syn alumme bis zeu deme Burgthore und wellin ouch, das der gank zwisschen der aldinstat Muer und den erbiu der vormols zeur Badestobe gegangen hat of dy Mockir, unvorbuwet bliben sulle, und dy stat genyse des selbin ganges so sy beste moge. Zeu ewigem gedechtnis desir dinge han wir unser Ingesegil an desin Brif lasen hengen Gegebin of unsirm huse Birgelow in der jarzal unsirs herren Tusunt driehundirt vier und achzik am Montage vor Andree des apostils Gezuge sint unsir liebin Brudir Cuno von libinsteyn groskompthur Rruder Sifrid walpode von Bassinheym kompthur zeu Thorun Bruder Caspar von prittis kompthur zu Birgelow Bruder Rudiger von Ostichav kompthur zeu Nessau Wernher von Tettingen unsir Compan und audir Ersame lute.

Driginal Urtunde mit bem Sieget bes hochmeiftere im Rathe Archio gu Thorn. Cist. IV. 24. Boigt B. V. S. 461.

#### M XXVIII.

Schulbbrief ber Bargermeifter und Rathsmanne ber Stabt Stolpe über eine vom hochmeifter und bem Drben in Preugen geliehene Geibsumme. — 1385.

Wir arnold Dithern hannus erp heyne grope Borgermeistere und Hinczke stolle Claws Volczke hinczke herinans Tideke hutbant Walter dirsaw Mertin kalf Claws Tymme Theus bandesin lupke ezipelaw Râtmanne und kemmerer und dorzu dye ganeze gemeynheit der Stat czur Stolpe Thun wissentlich allen dye desen Briff sehen und hekennen offenhar in desem kegenwertigen hriffe, das wir schuldik sint Tusent Mark pruschs geldes unserm genedigen herren dem homeister ezu Prusen und dem Orden dye her uns hat gelegen in underlicher gunst und fruntschafft und wir gar und volkomen haben von Im empfangen Im dankende seiner genaden und gunst dye her uns doran gutlichen hat derezeiget, und wir geloben mit gesampter hanth vor uns unser erben und nochkomlinge bey eren und guten truwen ane argelist das vorgeschreben gelt beczalien bynuen fämff Jaren alle Jar gebende exweihunderth Nobiln jo dye Nobil gerechent vor eyne prüsseche mark und wir dergehen uns des ap des geldes beczalunge als hir geschreben stet nicht werde beczalt des got nichten gehe, das unser herre homeister und derjorden dorumb unser gut ming lassen angreiffen bin dem lande ezu Prussen und bussen landes wo man unser gut weis und wir orezihen uns geistlichs und wertlichs rechts das uns

mochte doran ezu hulffe komen Czu gewisheit und sicherheit desser dinge haben wir unser stat gros Ingesigel an desen Briff lasen hengen Gegeben uff dem huse ezum Elbing in der Jarezal unsers herren Tusent dreyhundert vümff und achzig Jare am Sonabende vor Quasi mode geniti,

Eranssummt vom Jahre 1412 im geheimen Archiv zu Konigsberg. Schlebl. 50 Rr. 73. Boigt B. V. S. 446.

### M XXIX.

Der Ordensmarical meibet bem Landmaricall von Livland, daß ber hochmeister nach bem Munichbes Bilcofe von Defet, fich in Preußen confectien ju laffen, die Einvilligung bagu ertheilt habe.

— 1365.

Unsern vruntlich grus etc. Erbar lieber Herre Lantmarschalk, uwer Erbirkeit wisse das der probist von Osel an unsern homeister von des herin Bischoffs weyn geworbin hat, so das her em welde gunnen, das her in unserm lande czu Prusen mochte werden consecriret. Dorczu gab czuhant unser Homeister sinen willin, und sante Bruder Hinrich den aldin procurator czu den Herin Bisschoffen unsers landes, di gutwillig sin dorczu. das durch unsers Homeisters wille ezu thunde. Syn und ouch andir siner frunde wille were wol und duchte si gut das em di consecracio nerne als bequeme were, als czu Kongesberg, dorczu der Here Bisschoff von Samelant ouch synen guten willin hat gegeben. Hir von han wir ouch vor langer czit dem Herin B. von Oesel unser brive geschriben und gesant, ab si em gewordin sin adir nicht, des wissin wir nicht, Ouch liber Herr lantmarschalk Bittin wir uch fruntlich das ir uns wellet entpitin, wie is si um die Boten di ir ken Littowin hattet gesant, eynen tag eyns gespreches mit en czu haldin ab der tag czu gegangen si adir nicht, und ab di boten wedir von Littowen sin gekomen, und ouch um di boten di czu uns ins lant von Lifflande sullen komen, als ir uns nu noch des Gebitigers tode von Lifflande hat geschriben. dem got gnade, uff wel czit si czu uns sullen. Bittin wir uch vruntlich, das ir uns das ane sumen wellet lasen wissen geben czu Konigsberg am dinstag noch Palmen anno LXXXV.

Abschrift im Fol.: Allerlei Miffipe 1417-1419. Bolgt B. V. C. 472.

#### M XXX.

# Getverteorbnung. - 1385.

Anno domini M°CCC° LXXXV° sequenti die Luce ewangeliste domini et nuncii consulares Civitatum Prusio Marienburg congregati sequentes articulos consulte pertractantes etc. Czu dem insten so hat unsir Herre der Homeister mit den gebitigern und mit den gemeynen stetin ohir eyn getragen als von den Smydeknechtin Also dan der Mutirhua, und alle ihre Vorsammelunge slechtis sal abegeen, und alle ire satzunge, dy sie uff ire Meistere undir sich gemacht und gesatzt haben, und sunderlich dy dry phennige vor byr.

Der glich alle dinsthotin adir hantwerkknechte adir welcher Handelunge sy sint, dy umme lon dynen adir uff genade, den sy och abegelet alle sammelunge, alzo das sie keyn byr dorch das Jar kowsten das sie czn samene trincken.

Item von den Beckern etc.

Ouch sal keynerhande Hantwerkman adir Hantwerkknecht nymande syn Ammecht mit keynerhande satzunge adir nnen Funden nyder legen, wer do myte begriffen wirt, deme sal man evn Ore abesnyden,

> Pars Recessus proxime sequentis. Decretum die Lucie virginis ut fieri est conswetum autenticas per personas.

Ouch so hat unsir Herre der Homeister mit den Gebitigern und mit den gemeynen stetin obit eyn getragen, als von der Morgensproche, Also das keynerhande Brudirschaft, noch Gylde, noch keynerleye Hantwerke, welchirleye das sie sint, Morgensproche adir Samenunge meer haben adir machen, den czu vir gecziten des Jares Alse czu allen quatuor temporum, dar czu sal der Rat czu iclicher Samenunge hye vorgescreven senden czwene Ratmanne und den Schulczen die sullen iren Gebrechin beschriben brengin vor den Rath, das sie den entscheiden, wer dis Gehot bricht der sal syner Buse nicht wissen.

Ouch ah keyn Hantwerk undir sich Gebrechin hette bynnen der Czyt vorgescreven, den sullen die Meistere brengin vor den Rath, dar czu sal ouch der Rath czwene Rathmanne und den Schulczen senden, den czu hehoren in der wyse als hy vorgesreben etc.

Ouch welch wirt das gestate das man in syme Huse keynerhande Samenunge adir Satzunge machet dy do geit wider unsern Heren adir dis Land adir wider die Stat, adir uff andirs ymande, der sal ouch nicht wissen syner Buse.

Mite Abiderift im Fol. Sanfeat. Receff. Rr. 1. p. 104-106. Boigt B. V. S. 464,

# M XXXI.

Bergeichniß berjenigen Kriegshauptleute, die in Preußen am Chrontische geseffen und am Rriegsjuge gegen die Litthauer Theil genommen haben. — 1385.

Anno domini etc. LXXXV ist dise Herschaft in Prusen gewest der erentisch.

Her Wilm quade.

- Werner Huntpesch.
- Cristoffer von lichtinsteyn.
- Johann Kordelvok.
- Stask von der widerkere.
- Cunrat richensschorf.
- Sir willam gmartel.
- Racz von schonanger.
- Hannus gewolf.
- Michel Rut.
- Hannus von wenkheym.
- Paske von Rosenow.
- Yan von dem Kampe.
- Ywan von Gorow.
- Syfrid von schonfelt.
- Panlik.
- Diterich von gemyngen.
- · Orteil chaffensteiner.
- Wogs.
- Diterich von Dixmud.

Der von Sintlingen.

Her gitfrat dorfel.

- Hannus czolner.
- Heinr, von cheuchnich.
- . Hannus von Stein
- Yan vom Pomgarten.
- ludwig von der Rod.
- Hannus Nydekk.
- thomas petervil,
- . Johan niner.
- Claws wit.
- sass (stras?).
- Hartman von beldirsheim.

Der Walddekker.

Her rudolf der Pümer.

Her Diterich fogocz.

- nickil von Parcha.
- ehirhart tucheler.
- macczeke.
- Wilm quad der Junge.
- Waltelot.

Der Puchperger.

Her arnt von steinfort.

- Herman von manaw.

- gy von monsigens.

Der charnawer. Her Nickil von Ribnicz.

Dis sint die guten knecht.

Hannus stokkaver. Otto von lachaw.

Gilalin de Sammoria.

Sessin von der masow. Raben von talheim.

Der ursenpel.

Johan von wonewalt.

Jan von Raust.

Ewirbart von Hartheim.

Als von Oelik

Simeon der Sontlowin.

Hempeler von Wachaw.

Hannus Pecczow.

Heczel von osterrik. Toluczel von schelnwerk.

Der Spigel.

Troyart von mocius,

Der erchintinger.

Der Steinweg.

Der anhanger.

Ulrich marschal.

Oha von sigheim.
Herman von der ker.
der pastart von Wleis.
Wiprecht von helmstadt.
Heinrich von der taw.
Der stempek.
Wayks
Clawus von Danveld.
Rudolf von montfort.
Ruprecht von gelinge.
Enoch von Ratczow.
Wilhelm von challenworn.

Frige herren. Grofe hinrich von hennenperg. Der here von Rodis.

Juncher gothart von Synai.

Der lanigrafe.

Der von Porten, Ritter.

Der graff von Sente Jorgen.

Der here von Bergow.

Dis sint der Bannerherren chnecht. Der viskunt de Rodi Der Potendorfer. Simon de laleyen. Sempy Der von chunstat. Der von Pilchewach.

Im Foliant bes geheimen Archivs: Alleclei Diffive. Boigt B. V. S. 472.

#### M XXII.

# Schiffsorbnung fur bie Beichfelfahrt. - 1385.

Anno domini 1385 feria secunda post diem Fabiani et Sebastiani Civitates hos articulos de Nautis et navibus cum consensu domini nostri generalis Magistri ac aliorum Ordinis Preceptorum in Marienburg de novo statuerunt.

Wir sint zu Bathe wurdin mit den Stetin, als von den Schiffin. dy dy Wysle uft und nedir geen, das man yn lonen sal by der myle, und keyn knecht sal von den Schiffin nicht geen noch loufin, das geschiffte gut werde denn bracht zu marckte, und wer ee von dannen liefe. der sal vorlyzen eyn Ore. ab her von deme Stuermann adir Plathmanne selb dridte wird uberczuget.

Vortmer ist das Yes adir andir hindirnies den Schiffin entsteet adir begeynit von Yese, So sal der Schiffherre adir Stuermann mit den knechten drie tage do harren und beytin. und dy koste, dy do gescheen, sal man beczalen nach last czal von dem gute.

Vortmer geschiet Schiffbruch. so sullin dy knechte nicht vlien. Sundir sy sullin das gut vlysiclich helfin bergin, und man sal iczlichin knechte czu lone den tag. sco. und dy koste nach lastczal von dem gute. Vortmer ab der Schiffherre adir Stuermann der knechte selbir bedorfte czu syme Schiffe, der sal ouch den knechtin czu lone gebin von syme selbis Schiffe den tag, sco. und dy koste.

Ouch wurde der Stuermann adir Plathman abetrunnic ane redeliche Sache. so sal deme Stuermanne der hals und deme Plathmanne die hand werdin abeslagin.

Ouch wo und in welchir Stat eyn Schiff geschifft wirt, mit was gute, das is sy. So sal man dem Schiffmanne halbe frucht gebin von dem gute, alz vor ubireyn ist getragin.

Und wenne dy dry tage umme komen sint. So sullin sy varin des vierdtin tagis, ab sy von Yezis wegin gevarin mogin, und umme das selbe lon. do sy czuvor umme sint gewunnen.

Vortmer wenn eyn Schiff von Yezis wegin nicht vordir uff kan komen. so sullin sy mit den Schiffin legin uff dese zeite und nicht uff die Pomeren zeite.

Vortmer so hat unser herre homeister den Schifflutbin, dy uff der Weizil varin fry hornholtz gegebin dry tage bis an den vierdin tag. Was sy bobin das lengir legin und vorbornen. do sullin sy sich mit den umme berichtin, den das holtz ezugehorit, und das aullin schaczin ezwene man us dem nestin Dorfe, das do by ist gelegin. Doch usgenomen, ab dry adir IIII man do blybin by iczlichim Schiffe, dy sullin bornholtz habin. Doch alzo, das sy nicht sullin howin Czimmerholtz, alz Eychin unde vichtin.

Mite Abfchrift im Rol. 22, im gebeim. Archiv.

Boigt B. V. G. 462.

# M XXXIII.

Der Fürst Andrei von Pologe übergiebt bem D. Orben in Livland fein ganges Königreich Polotet, um es vom Dochmeister als Leben gurudzuerhalten. — 1385.

Andreas rex in Ploscovia Salutem in domino sempiternam. In presentibus publice profitemur, quod nos christianitatis intuitu et ob respectum amicicie singularis quam ad venerabiles Religiosos dominos ad magistrum et fratres ordinis theutunici in lyvonia gerimus cum bona voluntate et animo deliberato et nostrorum heredum consensu accedente
necnon consiliariorum nostrorum videlicet Werzilen nostri advocati ipsiusque fratris nostrorum baronum superioris foder nuncupati totum regnum Ploscovienae, quod pater noster Algirde, quondam rex littorie nobis in vita sua assignavit et dedit et post patris nostri obitum fratres nostri nobis dederunt et assignaverunt sicut in eorumdem fratrum nostrorum patentibus litteris clarius apparet venerabilibus Religiosis dominis Magistro et
fratribus ordinis theutunici in lyvonia damus et assignamus ac rite et racionabiliter resignamus in perpetuum librer babendum tenendum et possidendum sine impeticione qua-

licunque cum omnibus dominiis iuribus libertatibus adiacenciis et pertinenciis, sc. terris civitatibus castris aquis silvis et ceteris utilitatibus quibuscunque, sicat nos predictum Regnum hucusque possedimus et in presencia possidemus. Ceterum subicimus nos et committimus proteccioni et defensioni nostrosque heredes venerabilis domini Magistri et ordinis theutanici in lyvonia qui nos et nostros heredes, si necesse fuerit, protegant et defendant Et si quis nos vel nostros heredes in regno Ploscoviensi expellere conetur, Extunc Magister et ordo in lyvonia nos seu nostros heredes suo possetienus adiavabunt et pro optencione regni nobis seu nostris heredibus suis auxiliis fideliter assistant, ut ominia hec firma maneant Sigillum nostrum presentibus duximus appendendum. Datum in Nedritsen anno domini M CCC LXXXV® in creatino beati Dionisii martiris.

Nos Andreas Rex in Ploskow amicabiliter salutamus dilectum nostrum patrem et amicum amandum Magistrum generalem ordinis theutunici in Prusia dilecte pater et care amice scire debetis quod optinuimus diem placitorum in Nedritsen cum dilecto nostro fratre Magistro Iyvonie feria tercia post festum beati Dionisii et cum bona voluntate et deliberato animo dileccionis et amicicie ob respectum dedimus racionabiliter et totaliter resignavimus Magistro et ordini totum nostrum regnum in Ploskow, perpetue libere possidendum cum omnibus dominiis pertinenciis sicut pater noster Algirde quondam Rex littovie in vita sua nobis idem regnum dederat et post patris nostri obitum fratres nostri nobis dederunt, super quo patentes litteras babemus fratrum postrurum eorumdem et sicut actu predictum regnum possidemus. Ceterum predictum regnum in Ploskow in pheudum recepimus a magistro lyvonie et ab ordine perpetue a nobis et a nostris heredibus lure pheodali possidendum nosque ipsos et liberos nostros commisimus et dedimus Magistro et ordini Ita quod magister et ordo nos et nostros liberos protegant et defendant, et sua auxilia erga nos et nostros liberos fideliter faciendo. Si quis nos et nostros liberos expellere vellet, de regno Ploskoviensi, et iuvare nos, quod regnum illud valennus possidere, Dilecte pater et care amice, magister generalis, rogamus eciam vos amicabiliter quatenus nos et nostros liberos protegatis et iuvare nos, si quis vellet nos vel nostros liberos expellere de regno predicto quia totaliter committimus nos et nostros liberos vestre gracie, quod ista ita sint et firma maneant Sigillum nostrum presentibus appendimus Datum in Nedritsen, Anno domini M CCC LXXXV<sup>to</sup> feria quarta post festum beati Dionisii.

Alte Abichrift im Formularbuch bes geheim. Archive p. 64. Boigt B. V. G. 475-476.

### XXXIV.

Der Pabft Urban VI. behnt die Unabenverleihungen, weiche feine Borganger ben bem Orben in Preußen gu Buffe Biebenben in ben Richen und Rapellen in Preußen und Bidand verlieben, auch auf bie Richen in Pommern aus. — 1386.

Urbanus episcopus servus servorum dei. Ad futuram rei memoriam, dum attente perspicimus et diligenti meditatione pensamus, Quod dilecti filii Magister et fratres Hospitelis beate Marie theutonicorum Irlimitan, divinis obsequiis insistant et continuam hospitalitatem servant, et ad impugnandum hostes nominis christiani et fidei orthodoxe terminos propagandum exponunt ingiter se et sua dignum quinpocius debitum arbitramur ut tam ipsoa quam illos, qui in prosecucione tam meritorum negociorum, tamque divine placitorum maiestati cooperantur studiis indefessis armis spiritualibus indulgenciis videlicet et remissionibus muniamus ut ipsi eo ardenciua pro christi nomine ceptis intendant, et vitam fragilem vilipendant quo ex hoc perhennis vite premia se noverint cercius adepturos, Nuper siquidem ad nostram noticiam fuit deductum, Quod nonnulli Romani Pentifices Predecessores nostri preattendentes, quod dicti Magister et fratres in Ecclesiis Capellis et locis eorum faciebant pront faciunt in divinis laudabiliter deserviri, et erga christi pauperes et peregrinos aliasque honestas personas per eorum loca transeuntes hospitalitatem servabant prout servant necnon contra perfidos litwanos dicte fidei hostes ferventer exponebant prout exponunt se et sua christi fidelibus vere penitentibus et confessis qui huiusmodi ecclesias capellas et loca certis diebus tunc expressis devote visitarent annuatim, et eciam qui ad huiusmodi hospitalitatem servandam manus porrigerent adjutrices necnon tam fratribus dicti hospitalis quam eciam aliis cum eisdem fratribus contra huiusmodi hostes proficiscentibus et ibidem commorantibus diversas indulgen clas et peccatorum remissiones per diversas corum litteras concesserunt, Cum autem sicud accepimus huiusmodi indulgencie et remissiones de terris Prusie et lyvonie dictis Magistro et fratribus subjectis duntaxat faciant mencionem, et ad Pomeranie predictis terris contigua et alia, terras et loca, que dicti Magister et fratres a sexaginta annis et citra possederunt prout possident de presenti et de quibus quociens oportunitas exigerit tam Milia hominum bene electorum ad bella dictis hostibus inferenda et ultra possunt haberi et in quibus nonnulli ex fratribus predictis ac vasalli et subditi eorum commode habitant, non videantur extendi. Nos attendentes quod sicud asseritur dicti Magister et fratres in corum Ecclesiis Capellis et locis Pomeranie et aliarum terrarum et locorum predictorum ad instar Ecclesiarum Capellarum et locorum in dictis Prusie et Lyvonie terris consistencium in divinis deserviri faciunt, et hospitalitatem servant ac de eisdem

Pomeranie et aliis terris et locis contra dictos infideles obsequia et servicia suscipiunt. et propterea volentes huiusmodi Ecclesias Capellas et loca in Pomerania et aliis terris et locis predictis consistencia, et corum personas spiritualibus graciarum muneribus decorare. Similes indulgencias illis quas dicti Predecessores visitantibus ecclesias Capellas et loca predicta in eisdem Prusie et lyvonie terris consistencia et ibidem manus porrigentibus adjutrices et cum dictis Magistro et fratribus ad hujusmedi bella proficiscentibus seu ibidem commorantibus concesserunt, de omnipotentis dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi omnibus vere penitentibus et confessis, qui huiusmodi ecclesias Capellas et loca in dictis Pomeranie et aliis terris et locis consistencia devote visitantibus et ibidem manus porrigentibus adjutrices et tam Magistro pro tempore existenti et hujusmodi fratribus quam aliis cum eis ad hujusmodi bella proficiscentibus aut ibidem commerantibus concedimus per presentes Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire , si quis autem hoc attemptare presumpserit indignacionem omnipotentis dei et beatorum P. et P. apostolorum se noverit incursum. Datum Janue V Idus Februarii Pontificatus nostri Anno octavo.

Mite Abichrift im Fol. Privilegia E. D. p. 241.

# M XXXV.

Die Bergoge Wartislau und Begutala von Stettin versperchen, baß, im Fall fie in ben Befit bee Bergogibume Dobein obre bes Landes ju Bromberg fommen wurden, bie Debensgebietiger und beren Gefinde in beiben Kändern gollfeel fen follten. - 1350.

Wir Warczlaf det Junger und Bugslaf von gotis gnadin herczogin zeu Stetin, der Wenden, der Cassubin, der Pomeren und furste zu Ruyen ten kunt und offinbar allin den dy desin briff seen adir horin lesin, das wir dem Erinwirdigin geistlichin herin herin Conrad Zeolner vom Rotinsteyn Homeistere dutsches Ordins synen nochkomelingen Metegebitigern und dem ganczin ordin ane allirley argelist gelobit habin und gelobin yn desim brive. Gescheges eyns moles das wir, unser Erbin und nochkomelinge das herczogethum zou Dobrin adir das lant zeu Broberg mit fruntschaft ader sust engirley wise ditwerbin adir dirkrigin künden. So sullin der Homeister, syne nochkomelinge, metegebitiger und der gancze ordin vorgeschrebin, ir gesinde und brotesser, off allen zeollin yn den vorbeaumpten landin Dobrin und Broberg ewichten zeolfry ane allirley beschaczezunge, hindirnisse und beczalunge mit alle ir habe und irme gute off wasern und off dem lande farin, rytin und wandirn ungehindirt, und wir wellin,

das ir stete und ander ere lute sulche fryheit, als hy vorgeschrebin steet, nicht sullin habin. Gegeben zeur Lewenburg under unser beydit Ingesegil, dy wir zeu bekentenisse und ewiger gewisheit in der Jarezal Christi M.CCC. Sechs und Achesig, am dinstag nest vor Margarethe von unserem rechtin wissin an desin briff han lasin hengin.

Abschrift im Cod. Oliv. im geheim. Staatsarchiv zu Betlin I. C. 13. p. CII. Boigt B. V. S. 484.

# M XXXVI.

Die hresoge Martielau und Bogustat von Stettin verfprechen bem Dochmeister Konrad Joiner von Kotenstein die Burgdeife der Stadet Terptow und Camin in Betreff ihres Bundniffes gegen Jagal und bas Königreich Polern zu überfinden. — 1380.

Wir Warczlaf der Junger und Boguslaf, von gotis gnadin, Herczogen czu Stetyn, der Kaschubin, der Wendin, der Pomeren, und fürste ezu Ruven. Tun kunt und wissinlich allin dy desin Brif sen, horen adir lesen, das wir deme Erwirdegin geistlichin hern hern Conradt Czolner von Rotinsteyn, homeister duezhes ordins, synen Metegebitegern und deme ganczin ordin, in gutin trouwen ane allerleye arge list gelobt han, und gelobin, in desim kegenwortegin Brife, das wir Im und dem ganczen ordin, czwischin hye und sente Mertins tage neist komende, der czweyer Stete Brife, alcz Treptaw und Camyn, myt eren anhangendin Ingesegiln schicken, und entwertin wellin, in welchin Bryfen, dy vorgenantin Stete, by truwen, und by eren an cydes stat gelobin sullen, alle artikil voreynunge, gelobde, und vorbindunge, gancz und unvorserlich czu haldin, und czu libin dy in den Brifen der vorbindinge wedir Jagal und das konigrich czu Polen geschrebin und usgedrucket syn. welche Brife in der Jarczal christi Tusant dryhundirt sechs und achezik am neesten dinstage vor Margarethe gegebin und geschrebin synt czur lewenburg an dy wir unser Ingesegele myt sampt unsern libin getreuwen Rat Rittern, knechte, Manne und Stete Ingesegele, von rechtim wissen, han losyn hengen, Czu bekeatnisse, und sichirheit desir dinge habe wir unser beydir Ingesegele an desin Brif lasyn hengen, Gegeben ezur lewenburg am dinstage vor Margarethe virginis in der Jarexal christi Tusunt dryhundirt Sechs und achezik.

Diginal-Urfunde mit beiben mohl erhaltenen Siegeln im geheim. Archiv Schiebl. 50. Deo 29. Boigt B. V. G. 484.

### M XXXVII.

Die Bergoge Martistan und Bogustan von Stertin quiritten über eine Summe von 10,000 Mart, die ber Bochmeifter Sonnab Bliner von Rotenftein bem Bargermeifter von Stolpe für fie ausgezahlt batte.

— 1366.

Wy Wartisslaf de Junghere und Bugzslaf brudere van godes gnaden, thu Stettin, der Wende, der Cassuben, der Pomeren hertoghen und vorsten thu Ruyen, Bekennen und betughen openbare in desseme yeghenwerdighen breve, dat de erwerdighe ghestlike here bruder Conrad czolner van Rotensteyn, homeister dudesaches ordins, und de orde thu Pruczen, den beschedenen Luden, Arnd detbernen, und hannes erpe, unsen borghermeisteren thu Stolpe von unser weghene, Teyn Dasent Pruczessche mark, cwyer hundert mark vinkenoghen myner, de dye meister und der orde vore hassen von Crempsow heredden und betaleden von unser weghene, dar de orde unse quitebreve up hefft, de Ern hasse antwerdede, de dye orde uns dorch vruntscop willen ghegheven heft, na der breve lude, dar wye uns mit deme orden uppe Jaghel, koninghe thu Polenen ane vurenet und vurbrevet hebben, uppe deme huse thu Meryenborgh in Ener Summen, thu ener ganczen nughe, bereth und betalet hebben, Na godes bort dritteinhundert Jar darna in deme Ses und achtendighesten lare, des neghesten daghes unser vrowen erer hemmelvart, und der teyn dusent mark pruczesscher munte, twier hundert mark vinkenoghen myn, late wye und unse Erven deme homeister und deme orden thu Pruczen vorbenomet, und eren nakomelinghen ledich und los, und quiten sie dar van thu Ewigher tyd mit orkunde desses breves, des thu tughe und thu ener groteren sekercheit, So hebbe wye unse Ingheseghele mit unser ganczen witscop by heren ulric Zabow unseme Oversten scrivere vor dessen bref heten henghen. De ghegheven und ghescreven is thu Mervenborgh, na godes bort drittein hundert Jar dar na Sos und achtendighesten Jare des neghesten daghes der hilghen Juncvrowen Marian hemmelvart, alz vore is gehscreven.

Driginal-Ureunde mit zwei Siegeln im geheim. Archiv Schiebt. I., Rro. 27. Boigt B. V. S. 484.

#### M XXXVIII.

Bundesvertrag der herzoge Bartistav und Bogustav von Stettin mit bem hochmeifter und bem D. Dr. ben wiber ben König Jagal und bas Königreich Polen. — 1386.

Allen die desen Brif sehen adir horen lesen, Wir Wartisla und Bugsla von gots gnaden Herczogen zou Stetin, der Wenden, der Cassuben, der Pomeren, und Fursten zou Ruyen, thun kunt und wissentlich, das wir mit rifem rate, volbort, wolbedachtem wil-

len, und mute, unsir erbarn getruwen . . . Rates, Rittere, knechte, Manne, und Stete. die hie noch geschrebin steen, durch redelichir sachen wille, die nuwlichen entsprossen sint, und viel schedelich möchten werden den armen Cristen, die umme dese lant wonen und besessen sint, von der wegen, das Jaguil grosherczog zeu Littowen, nuwlich den Irluchten fursten berezog Wilhelm von Osterrich, synes elichin wibes, und dozen synes landes, und des kunigrichs zeu Polan, das Im mit der selbin frawen von irme vatir. kunige zou Ungern wurden was, mit vrevel und mit nnrechte wedir die heilge kirche beroubet hat, und die heidinachaft zeu Littowen mit rate, tat, und vil manchirley vintlichin wopen, und hulfe, geschos, werg, and werglute, die vor in den landen ny sint gewest, der cristenheit schedelich, wedir got, cristen geloben, und wedir das recht gesterket hat, und noch von tage zen tage thut noch allir syner macht, habin gemacht und gestiftet, vor uns, uneir elichin erben, und rechten nochkömlinge, eyne ewige, gancze, stete, fruntliche, brudirliche, und umbrechliche vorbindunge, wedir den obgenanten Jagail, alle syne nochkömlinge, kunige, kunigrich, und Crone zcu Polan, also, ab der vorgenante Jagail, der sich vor eynen kunig heldet zeu Polan, syne nochkömlinge, kunige, kunigrich, adir Crone zeu Polan, krig, adir orlonge, dirhebin, stiften, adir wegen welde, wedir den Erwirdigen geistlichen herren. Bruder Conrat excluer vom Rotenstein homeister dütsches ordina, syne nochkömlinge, mitgebitiger, und den Orden, ndir andirs eyngirley wise anvertigen wurde, so welle wir und sullen schuldig und ewiclich vorbunden syn. mit unserm Rate. Steten, Rittern, knechten, Mannen, landen, und lüten, dem selbin herren homeister, synen nochkomen, mitgebitigern, und dem Orden, bie zeu sten und zou helfen weder den vorgenanten Jagail, syne nochkomen, kunige, kunigrich, und die Crone zou Polan, mit allir unsir macht, undir unsir eigen czerunge, schaden, und köste, Vortmer ab ymant der sich vor eynen herezogen heldt, ader zeukunfticlich halden welde, adir wurde, zeu Dobrin, das unsers elichin Brudirs herezogen kazimirs, deme got gnade, gewest ist, und do wir vor got recht zeu habin, dem vorgenanten Jagail, synen nochkomen, kunigen, kunigrich und der Crone zen Polan, en krige, adir anvertigungen, sculegin, adir helfen welde, weder den vorgenanten herren homeister, syne nochkomen, mitgebitiger, und den Orden, so sulle wir in vorbunden syn, weder den, die, und das herczogtum zeu Dobrin noch allir unsir macht, uf unsir ezerunge, schaden und köste, bie zeusten, und zeu helfen, also, wenne das selbe herczogtum zeu Dobrin an sulchir geschicht, gewunnen, adir betwungen würde, so sal das selbe herczogtum, die vorgenanten herren, homeister, syne nochkömlinge, mitgebitiger, und Orden, uns, adir unaera erben, antwerten, und yngebin, noch allir irer macht nud vormögen, zcu besitzen mit allir herschaft und friheit, als unser recht andirsturben erbe, Vortmer ab

in dem vorgenanten orlouge, etliche lant, stete, dörfer, adir vesten, ingegebin, adir gewunnen würden, Ritter, knechte, adir lüte, gefangen, adir betwungen würden, do wir, adir die unsern, und der homeister, syne nochkomlinge, mitgebitiger, und der Orden. adir die iren, an beidirsit uf dem velde mit enandir weren, so sulle wir noch manczal unsig teil doran habin, und was wir alleyne mit den unsern betwingen, gewinnen, adir bekreftigin, das sal unsir alleyne syn, und was der homeister. Gebitiger, und der Orden. mit den iren alleyne betwingen, gewinnen, adir bekreftigen, das sal onch alleyne des ording syn. Ouch, das wir, unser erben, und nochkomlinge, mit dem herezogen vorbenumpt zeu Dohrin, mit allir unsir macht, uf unser ezerunge, schaden, und köste, die wile der vorgenant krig weret ken Polan, die wile ouch der Orden uns sal helfen das selbe lant beschirmen, wedir den vorgenanten Jagail, syne nochkomlinge, kunige, kunigrich, und die Crone zeu Polan, und weder alle die yene, die den selbin bie steen, adir zeu legin würden, mit hulfe, rate, und 1at, ewiclich wellen vorbunden syn. Würde abir der krig berichtet, so sulle wir das lant zeu Dobrin alleyne beschirmen, Entstünde ouch der krig wedir, so sal es bie der vorgenanten vorbindunge bliben, Weris ouch, das dem vorgenanten herren homeister, synen nochkomelingen, mitgebitigern, und dem Orden, von andirn fürsten, herren, adir andirs ymanden, usgenomen den vorgenanten Jagail, synen nochkomelingen, kunige, kunigrich, und Crone zeu Polan, do wir yo kegen, mit in helfen und bie sten sullen, krig, anvertigunge, adir orlouge gestiftet, adir gewegin wurde, do uns, und unsern Erben, dem vorgenanten homeister, synen nochkomelingen, mitgebitigern und Orden, nicht czimete noch enfügte bie zon stende und zeu helfinde, so welle wir mechtielich, steticlich, und ewiclich, mit allen den unsern vorbunden syn, das an sogetanem krige, orlouge, adir anvertigunge, wir, die unsern, noch ymant andirs von allin unsern landen, und herschaft, keynen schaden adir hindernis thun, adir vorhengen zeu thunde, noch wedir zeu syn keynirley wise, dem selbin homeister, synen nochkomelingen, mitgebitigern, und dem Orden, Were ouch, das Jagail, syne nochkomelinge, adir ymant von dem kunigrich zeu Polan, mit macht ezögen, adir ezien welden, in unser lande, so geloube wir des dem homeister, und dem Orden, das sie uns die lant helfin werin und heschirmen noch irre macht die wile der krig werit, Vortmer weris das es geschege, das der kunig von Polan, und der Orden, frünt würden, und das orlouge herichtet würde, die wile dy eyntracht, frede und berichtunge weret, so moge wir, und unsir erbin, dem kunige, und der Cronen zeu Polan helfen und bie sten ken andern fürsten und herren, und das sal dem homeister, Gebitigern und dem Orden nicht wedir syn, Obir alle vorgeschrebin stücke und sache, sal man wissen, ab das orlouge, adir anvertigunge, czwisschen dem vorgenanten Jagale, synen nochkomelingen, kunigen,

kunigrich, und Crone zou Polan, von eyme teyle, und dem homeister, synen nochkomelingen, mitgebitigern, und Orden, vom andirn teile, bynnen den neesten czenczik Jaren nicht entstünde, so sullen alle vorgeschrebin vorbindunge und gelübde machtlos syn, usgenomen eyn gelubde und vorbindunge, das yo ewiclichin bliben sal, ab eyngirley kunig, fürste, ader herre, deme an rechte nicht genügete, dem vorgenanten homeister, und dem Orden krig, adir orlouge stiften adir wegen welde, so sulle wir, und unser erbin, ewiclich do zou stille sitzen mit allen unsern landen, und herschaft. Rittern, knechten, Mannen, Steten, und luten, und dem homeister, noch dem Orden egenant, keynen schaden thun, ader vorhengen zou thunde, noch in weder zon syn ader zon hindern, Weris adir, das von eyngirley fursten adir herren, wer die weren, ken dem homeister, und dem Orden, ufstos, adir krig, in zcukunftigen eziten gewegin würde, so welle wir und sullen gewaldig syn, und ouch unser erben, ohir die selbin fürsten glichs und rechtes, ab sie uns des gehorchen wellen, Were adir, das wir, adir unser erben, nicht glichs adir rechtes möchten obir sie gewaldig syn, so sulle wir an sogetanen ofstose, adir krige stille sitsen mit den unsern, unde dem Orden keyn hindirnis thun, Were ouch das eyngirley fürste adir herre sache ader eyngirley manunge hette ken dem homeister, und dem Orden, so sulle wir, und mögen sie von beidirsit uf evnen nemelichin tag wisen vor das Romissche rich, und vor die kurfürsten, sie do zou entscheidinde mit fruntschaft, adir mit rechte, Würde abir der homeister, und der Orden do nicht gerecht, so möge wir unsern fründen behulfen syn ab wir wellen. Alle dese vorgenanten stücke, und iclichs besundern, in sulchir wise als hie vor geschrebin stet, gelobe wir vorbenumpte herczogen, vor uns, unser rechten erben, und nochkomelinge, mit unsern getruwen, Rate, Rittern, knechten, Mannen, und Steten, die hie noch genant sint, zeu haldin steticlich, ewielich, und unvorserlich by truwen und by eren, an eydes stat, ane allirley argelist, rugnis, behendikeit, und nüwe fünde. Ouch gelobe wir vor unsern Bruder herczogen Barnym, das her, syne erbin, und nochkomelinge, alle dese vorgeschrebin vorbindungen, und gelübde halden sal glich uns, es enwere denne, das her geistlich würde, und in andir fursten lande leen krege, do sal her dem homeister und dem Orden nicht von vorbunden syn, sundir her mag syner herschaft do von dynen, und thun, wes her pflichtig ist, Zou ewigin geczugnis, bevestigunge, und gewisheit, allir desir vorgeschrebin vorbindungen und gelübde, die von gutem frien willen, mit rifem rate, geschen sint, han wir unser beidir Ingesegile, unsir getruwen, Rates, Rittere, knechte, Manne und Stete, hie noch in desem brive by namen geschrebin, von unserm rechten wissen, heissen hengen, die wir ouch zeu geezugnis do zeu genomen han, und die sich mit uns glich vorbunden han und gelobet, in allen vorgeschrehin vorbindungen, gelübden, und sachen, Gegeben zeur Lewenburg in der Jarczal christi tusunt drihundirt sechs und achezig, am nestin dinstage vor Margarethe der Jungfrowen.

Und wir Fredrich krummel von Dunow, Claus Sayenca von Slawe, bennyng Below von Pecat, Neveling vom Rusenhagen, und Ludeke Massow, Ristere, Tesalaf abrahm von viczke, Herman Spandow von Gumbyn, Heyne Naetsmer von Lanezke, Merain von Stuyentin, Tesalaf tesaicz, Gröpeling von Bruskow, Cleyne tesalaf von Bonyn, Mathis von Reksin, Claus ganczk von Franczin, und Heinrich von Rexin, knechte, Grifenberg, Belgardt, Stolp, Rayewalt, und Slawe, Stete, unsir vorgeschrebin herren herczogen Rat und Manne, geloben alle mitennudir, und iclichir besunder, glichirwis als unsir herren herczogen by truwen und by eren, an eydes stat, vor uns, unsir erben, und nochkomlinge, alle dese vorgeschrebin vorbindungen und gelübde, went sie mit unserm rate, willen, vulburt, und rechten wissen, geschen sint, gancz steticlich, unvorserlich, und ewiclich seu halden, darumme zeu cyme geczugnisse, ewiger bevestunge, und gewisheit, han wir alle vorgenant, und iclichir besunder, unser Ingesegil mit der oftgenanten unsir herren berczogen Ingesegil, mit rechtem wissen an desin brif lasen hengen.

Driginal - Urfunde mit 21 Siegeln im geheim. Archiv Schiebl. 51. Rro. 4. Boigt B. V. S. 483-484.

# M XXXIX.

Der hochmeister Konrad Bolner von Rotenstein publicht eine mit den Bifchofen von Preugen und ben Aebten von Pelptin und Dira entworfenen Landesordnung wegen Rentetaufs. — 1386.

Wir bruder Cunrad ezolner vom Rotenstein Homeister des ordens der Bruder des Spitals send Marien des datschen husse von Jerusalem: Bekenen offentlich in dyssem brive das wir myt Rothe und vulbort unser mitgebitger syn mit den Erwirdigen in gothe vetern und hern, dem herren Reinhard Bisschof cau Colmense, dem Herren Johann Bisschof cau Marienwerder, und dem herren Heynrich Bisschof caum Brunsberg, und myt den Erbarn geistlichen herren Peter apt cau Polplin und Siffrid apt caur Oliva und mit andern Prelaten des landes obir eyn komen und cau Rothe worden von des ezinses wegen der in dem lande gemeyn ist, das man dy mark koufft umb ezen wider cau kouffende umb das selbige gelt, das mans obir al in dem lande myt dem selbigen ezinse halden sulle als hye nach styet geschrieben: Caum Irsten was exinses vor dysser eziet recht and redlich gekouft ist myt vorworten und mit globe wider cau kouffen, der sal bliben, und den sal man gelden als lange bis das man In wyder koufft umb suleh gelt alz her gekoufft ist. Wil der ezinsmann dy grunt losen vor den exins der do In gekoufft ist das liege an den selbigen ezinsmann. do mithe sal her des exinses ledig syen. und

der den cains der inne het der sal sich des erbes undirwinden, und der herschaft recht thun, und ouch roth und recht den nochorn do dy grunt lygt, addir sal sich des exinses vorezyen und des erbes, vort me sal keyner ezins vorkouffen wen in erbe. Is sye vrye addir czinshaftich, und ouch nymant czins kouffen noch vorkouffen in dve selben erbeane der herschaft wille und orlop, den kouf sullen sye thun und luytbarn vor scheppen und in eyme gehegthen dinge dy den kouf vort brengen vor dy herschaft, dy mag das denne bestetegen myt briven und Ingesigeln ap sy wil Ouch sal man dy mark czinses nicht veer vort mer kousen addir vorkoussen den umb ezwelf mark, wer nue vort me den vorgenanten czins der wider czu kouffen ist anders kouft, den in der wyse alz by vorgeschriben ist. der sal vorlysen syn gelt und ouch den czins, Ouch ap Imant syn erhe vorkoufthe uf thage und Im das erbegelt nicht beczalet wurde uf dy thage der sal keynen czins von dem gelde nemen, wer addir czins addir gelt do vor neme, der sal is abeslon an dem houptguthe. Ist addir des houptguthes nicht me, so zal her das wider keren, thut her das nicht so rechent man Im das gelt vor wucher, das her hot ufgehaben. Czu bekentnis und merer sichirheit dysser dinge habe wyr unser Ingesigel an dissen brif lasen hengen. Gegeben uff unserm huze Marienburg in der Jorezal xpi driczenbundert und in dem Sechs und acheziehsten Jore au der nebesten Mitwochen noch Philippi und Jacobi der apposteln Geczug sint unser lyben bruder Bruder Cuno von libenstein groskumpthur, Bruder Canrad von Walrode obirster Marschalk Bruder Sifrid Walpot von Passenheim obirster Spitteler und kumpthur czum Elbing, Bruder Heynrich gans obirster trappier. Bruder Ulrich hachingerg triseler, Bruder Hanns Marschalk von vroburg kumpthur czu Cristburg. Bruder ledewik Wafeler kumpthur czu theren, Bruder Friderich Egloffsteiner kumpthur exur Balge Bruder fredrich von wenden kumpthur czu brandenburg Bruder Johan besfart kumpthur czu Osterode, Bruder Rutger von Elner phleger czum tuchel. Her Merthen unser capplan und tumber der kirchen czu Colmense, karl von lichtenstein. Wernher von tetingen unser Compan und vil andig ersamer luvthe.

Driginal. Abidrift auf Pergament im geheim Archiv Schiebl. VII. Rro. 1. Bgl. Preuß. Sammlungen B. 1. S. 131.

Boigt B. V. G. 468.

#### MXL

Der hochmeister Konrad Zöiner von Rotenstein verbietet den Handelsverfehr mit England. — 1386.

Anno LXXX sexto dominica ante Laurencii pronunciatum.

Wir bruder Conrod ezolner vom Rotensteyn Homeister dütsches ordens syn mit unsirn Mitgebitegern eintrechticlich ezu rathe wurden, das alle dy iene dy durch unsern willen thus und lasen wellin ez ayn geste adir ynwoner dis landis von desem tage me keynizley gewant adir undir war von Engelant cas schiffe adir obir land her in dis lant hrengen adir füren aullen by buse der selbin war dy sy brengen. Ouch das man von desem tage me kayne assche, Pech, Ther, Moste, knarrehoiz, Waginschoz, koggenborte, ywisholcz noch andirz keynirleye holcz czu der zee zulle füren, usgenomen elappirholcz das mag man czwisschen hy und Sinte Micheletag usfüren und nicht lenger. wer deze nusir gebote turstielich und mit vrevel brichet, der sal unsir lande ewiclich emperen und deczu al zin gut han verloren.

Vortmer and nymand gerate kowsten vort czu vorkowstin noch weg füren by der gerate . . . . . . (hitt biicht bes Decument ab).

Im Rathe Archiv ju Thorn Cist. XXV. Rro. 14. Boigt B. V. S. 526.

#### W XII

Der Deutschmeifter Siegfried von Benningen verspricht, bie vom hochmeifter jur Aufhulfe feiner Ordenshaufer erhaltene Gelbsumme in bestimmten Jahren wieder gurudgugabien. — 1396.

Ich Brudir Sifrid von Venien Gebitiger dutsch ordins yn dutschin landin Bekenne offindichia mit desim briff vor mich und myne nochkom, um sulch gelt als uns der Erwirdige geistliche Brudir Coarad exoluer von Rotinsteyn unser homeister dütschis ordins und syne mitgebitiger gelegin han, von grosir notdorft und schulde wegin der gebiet seu dütschin landin, des selbin geldis han ich genomen yn myne hüser, dy yn myne kamer gehorin Sechezen tusunt und virhundirt guldin, dw gelobe ich vor mich and myne nochkom, dem vorgenantin unsirm homelster und synen mitgeblitigern von Jare zou Jaren, poch willin und aneleguage des selbin unairs homeisters und synir mitgebitiger zeu heczalin und sal dy vorgenante beczalungs sich anhabin, von send Mertins tage der nest komt, noch gebunge desis brives obir zowey Jar, düchte abir dem egenantin ansira homeister und syne gebitiger das zeil zeu lang, das seczeze ich zeu synen gnadin, des zeu orkunde han ich mynes amptis Ingesegil gehangin an desin briff, und zeu merer sichirheit, so han ich geheysin den geistlichin Brudir fred. von Egloffateya lantkompthur czu frankin sines amptis Ingesegil ouch hengis an desin briff zeu dem mynen. Gegebin ezu frankinford, do man zealte noch christi geburt XIIIc, yn dem Sechs und Achtezigisten des dinstags noch des hevligin Crucis tag als is fundin wart.

Bofchrift im Cod. Olivens. im gebeim. Staats Archiv jn Bertin I. C. 13 p. CXCIII. und im gebeim. Archiv ju Königeberg Schiebl. 66. Rre. 1. Boetat B. V. S. 468.

Dallanda Google

# M XLIL

Pafft Urban VI. ertheils bie Induigeng, baf ber Beidriger, ben ein Debenstmieglied nach gurudgeiegem vierzigften Jahre fich ermobie, bei bei inhen Delang, jedoch nas einmal von allen Glinden gu abliebein beitunt eine folie. — 1387.

Urbanus episcopus servus servorum dei. Dilectis filiis Conrado magistro Hospitalis sancte Marie Theutonicorum Jerlimitan, et universis personis utriusque sexus regularem vitam ipsius Hospitalis ad presens professis, salutem et apostolicam benedictionem. Provenit ex vestre devotionis affectu quo nos et Romanam ecclesiam reveremini ut petitiones vestras illas presertim que animarum vestrarum salutem respiciunt ad exauditionis gratiam admittamus. Hinc est quod nos vestris supplicationibus inclinati ut Confessor quem quilibet vestrum qui Quadragesimum etatis sue Annum excessit duxerit eligendum omnium peccatorum vestrorum de quibus corde contriti et ore confessi fueritis semel tantum in mortis articulo plenam remissionem vobis in sinceritate fidei unitate sancte Romane ecclesie ac obedientia et devotione nostra vel successorum nostrorum Romanorum Pontificum canonice intrantium persistentibus auctoritate apostolica valeat devotioni vestre tenore presentium indulgemus. Sic tamen quod idem Confessor de hiis de quibus fuerit alteri satisfactio impendenda cam vobis per vos si supervixeritis vel per alios si tune forte transjeritis faciendum injungat quam vos vel illi facere teneamini ut prefertur. Et ne quod absit propter hujusmodi gratiam reddamini procliviores ad illicita imposterum committenda, volumus quod si ex confidentia remissionis huiusmodi aliqua forte committeretis quo ad illa predicta remissio vobis nullatenus suffragetur. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis et voluntatis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit indignationem omnipotentis dei et beatorum Petri et Pauli Apostolorum eius se noverit incursurum. Datum Luce XII Cal. Februarii Pontificatus nostri Anno Nono.

Driginal im geheim. Archiv Schiebl. VIII. Rro. 2. Boigt B. V. S. 488-489.

# M XLIII.

Der Bifchof Dieteich von Dorpat thut ben geiftlichen und weitlichen Fürften tund, bag er an ben unter feinem Ramen ausgegangenen, an ben Pabit gerichteten verlaumberifchen Schmähbriefen gegen ben Bochmeifter und bie Debensgebiefiger völlig unfchulbig fep und man bem Inhalt berfeiben feinen Glauben fornten burfe. — 1387.

Reverendissimis, Illustribus ac Iuclitis Principibus ecclesiasticis et secularibus necnon universis et singulis ceteris christi fidelibus ad quos presentes pervenerint Theodricus

dei et apostolice sedis gratia Tarbatensis Episcopus devotas oraciones in christo ihesu omnium salvatore. Ad vestras noticias presentibus deducimus querulose quod licet venerabiles et Religiosi viri domini . . Magister et preceptores ac ceteri fratres ordinis hespitalis sancte Marie Irlmtani theuton, per terram lyvonie constituti semper fuerint et sint bonorum nominis, fame et opiniouis, et multifariis virtutum metitis insigniti, prout etiam hoc evidencia operis eorum docet manifeste, nichilominus tamen quidam sizaniorum seminatores perversi nostri ac eorum emuli domino nostro summo pontifici scripserunt, ut asseritur, sub nostro nomine necnon sub nominibus militarium dyocesis ac Civium civitatis nostre Tarbatensis litteras articulos diffamatorios et ignominiosos quamvis falsos continentes contra eosdem Magistrum Preceptores et fratres in derogacionem honoris ipsorum ac denigracionem et obnubilacionem bonorum nominis, fame et opinionis eorumdem minus iuste, per dictos nostros ac eorum emulos conceptas et perperam fabricatas, de quibus quidem litteris et eorum contentis et precipue infamacionibus premissorum fuimus et sunus innocentes consilio, facto et auxilio, teste deo, sicut etiam de eisdem nos secundum ordinacionem Reverendorum patrum dominorum Johannis Archiepiscopi Rigensis et Winrici Episcopi Osiliensis tractatorum et amicabilium compositorum a partibus concorditer electorum in eorumdem tractatorum atque magistri et Preceptorum et fratrum presencia tactis precordiis in nostram conscienciam excusavimus. Quare dominacionibus vestris inclitis universorum ac singulorum supplicamus, humiliter karitatem vestram in domino commonentes, quatenus supradictis litteris et articulis diffamatoriis minime fidem adhibeatis et nos de eisdem infamacionibus habeatis excusatos, cum de ipsis fuimus et sumus innocentes omnino et immunes, atqua dictos Magistrum, Preceptores et fratres de omnibus et singulis maculis in huiusmodi litteris contentis habeatis et teneatis etiam prout revera sunt penitus innocentes, Qui quidem Magister, Preceptores et fratres eciam paterno favore consuete sedis apostolice misericordie ac Imperiali clemencia merito aunt fovendi, cum ipsi propriis sanguine et corporibus terram lyvonie nove plantacionis fidei christiane assiduis laboribus ab infidelibus tueri noscantur et bostiles invasiones corumdem infidelium sarracenorum propulsare et sanctam augmentare fidem christi. Datum in Walk opido dicte Tarbatensis dioc. Anno domini XIII. LXXXVII, ipso die festi benti Jacobi apostoli nostro sub sigillo presentibus appenso.

Aus bem Cod. Oliv. im geheim. Staatsarchiv ju Berlin I. C. 13. p. XXXIII. Boigt B. V. S. 498.

# M XLIV.

Der Bifchof Beinrich von Ermiand verleiht bem Etbinger Burger Peregrinus zwölf Sufen Landes mit mehren Areibeiten und Borrechten. — 1387.

In nomine domini amen. Cum humane condicionis operacio per temporis mobilitatem transent et mutetur necessarium est et perutile facta mortalium scriptis et voce testium roberari. Igitur nos Henricus dei gracia Warmiensis Episcopus notum facimus universis ad quos devenerit presens acriptum Quod nos nostri capituli cum consensu ac nostrorum kariasimorum Civium de castro domine nostre consilio pro bono commodo et profectu nostre ecclesie Peregrino civi Elbingensi verisque suis heredibus utriusque sexus duodecim mansos de consucta mensure terre continuo mensurandos in mensura civitatis iacentes quorum latitudo incipit a granicia Petri de Cracovia in monteipsum a Petro dividente sita et protender versus mansos civitatis memorate loagitudo vero insorum est a Narussa trans rivulum Bever vulgariter dictum ad fluvium Banda vulgariter nuncupatum. Ita quod quidquid iam dictis mansis in debita longitudine defacrit quod hoc in ipsorum latitudine supleatur cum ompibus ipsorum pertinenciis quocunque censentur vocabulo cum omni usufructu et utilitate et molendino in rivo bever dicto infra suas granicias ubicunque voluerit construendo cum iudiciis maioribus et minoribus ad manum et ad collum se extentibus in viis et inviis Jure sepedicte civitatis perpetuo possidendos contulimus et a festo nunc sancti Martini proximo ad tredecim annorum spacia libere possidendos. Ital tamen quod expleta libertate prenotata idem Petrus et heredes sui legittimi de octo mansis horum duodecim mansorum Nobis et postris successoribus duas marcas denariorum monete usualis pro omni solucione, jure et servicio in feste sancti Martini aunis singulis solvere tenebuntur. Moleadinum vero et quatuor Mansos residuos perpetuo liberos possidebunt eo tamen excepto quod in recognicionem dominii de molendino iam dicto et quatuor mansis duos Colonienses denarios et pro Coloniensi sex Culmenses et duo talenta cere que dicuntur Marcpfunt dabunt singulis annis pro luminibus ecclesie kathedrali. Preterea in signum dileccionis favoris et gracie specialis sepedicto Petro ac suis successoribus legittimis conferimus liberaliter et donamus ut hemines seu Coloni in ipsis mansis residentes pullus nisi ipsi vel quem pro se locaverint in omnibus emergentibus et contingentibus debeni iudicare tamen ita quod quidquid de judicio cosserit et per eos fuerit judicatum quod de hoc partem dabunt terciam Civitati. Duss vero partes nostram videlicet et eorum sibi de speciali gracia ad vite nostre tempora reservabunt. Si autem hanc graciam a nostris successoribus non poterunt obtinere tunc se moto omni, dubietatis scrupulo de iudiciorum

proventibus nostris auccessoribus dabunt upom partem Civitati alteram et terciam iure hereditario perpetuo possidebunt. Et preter hoc ipsis ex speciali gracia adicimus ut framentum quocunque speciali uomine nuncupetur quod in mansis eorum elaboraverunt per terras et aquas pro suis usibus ducere possint et debeant nisi prohibicione obstonte pro necessitate terre posita genevali. Demum ipsis concedimus liberaliter admittentes ut cum molendino sepedieto mansos ipsi commutere possiste et vendere nostris taman et nostre seclesie Juribus et obvencionibus et serviciis semper salvis. Et ut hec omnia inviolabiliter perseverent presentem literam super hec conscribi et nostro ne nostri Sigillo espituli fecimus robarari Testes huius sunt Gerco frater noster Petrus de Cracovia ludeks Wernerus. Ebechardus consules de castro domina nostre Raboto, noster tune temporis advocatus Nicolana de Wyldenberg Gorco et frater saus Cristianus altique multi viri fidedigai. Datam et actum Anno incaruncionia dossini M°. CC°. LXXXVII. tercio Idus marcii per manus Ebirbardi plebani in Bruenaberg.

Alte Abicheife im Bol. Ermlanbifd. Privilegien Buch p. V.

M XLV.

Der hochmeifter Konrad Boiner von Rotenstein ichlichtet ben Streit zwifchen ben Pfarrern im Berber und ben bortigen Teichgeschworenen in Betreff ber Dammpflichtigfeit. - 1387.

Wissentlichin sey allen den die desen brif seben, horen, adir lesen, das wir Brader Conradt Zolner von Rotenstein homeister duetsches ordins, die exweytracht und schelunge exwisschen den pfarrern uff dem Werder von eyme teyle, und den tichgeswornen und den Werderern gemeynlichen von dem andern teyle, als von des temmens wegen, mit rate, fatburt, und hulfe des Erwirdigen in gote vatirs und herren hern Johannes Bisschoffs der kirchen zu Pomezan, ganez und gar hingelegt und frantlichen bericht haben, mit sulchir undiracheit, das iezlich pfarrer dry mark bereytes geldes von iezlichie huben sal gebin, und mit dem selben gelde sullen die tichgesworn mit rate des voytes vom leske czins koufen, yo eyne mark czinses vor XII mark, und den selbin ezins sullen die tichgesworn jerlichin an den Tam legen von der pfarrer wegen', Und durch des selbin willen so sullen die pfarrer und ir nochkomlinge ewiclich fry und ledik syn, Temme, Bröche, houbte, vorfluchte, ynlogen und Sluesen zu machen adir zu bessern, adir was zum Tamme gehoret, doch sulten sie die Graben, und alle andir dink, bynnen iren grenitzen, noch huben czał glich iren nokebuwern helfen halden. Wir habin ouch durch gutis aldirs wille so vil berevtes geldes als den pfarrern von des wegen gebort zu gebin, vor sie usgelegt, und das selbe gelt sullen sie uns bynnen sechs Jaren wedir beczalen, yo des Jares eyn halbe mark von der huben; Ouch sal man wissen, das die pfarrer die brives glich haben von worte zu worte, der mit desselben Ingesigeln als desir ist versigelt. Zu ewigen gedechtnis desir dinge, und uff das dess unser
berichtunge stete und gancs blibe, so han wir unser Ingesegil mitsampt des herren Bisschoffs vergenant Ingesegil an dessen Bril Jassen hengen. Gegeben zu Marienwerder
in der Jaresal chrisi M. CCC. Sebin und achaik am . . . . (Det Chuß biefer littunde in
einem Teilanten ift nicht mehr zu lefen; nur einige Ramen von Beugen find noch zu entziffern).

Abidrift im Rol: Allerlet Miffine 1417-1419.

#### M XLVI.

Der Bifchof heinrich von Ernstand eröffnet als papfticher Commiffarius und Ereutor bem Ergbifchof von Efter als Reichbergengter und allen librigen Ergbifchoffen, sowle der gefammten Geffilichfeit in Deutschiand, Botomen, Ungarn, Boton, Danmart, Schweden, Morwegen u. f. w., welche Maage, regeln gefroffen fepen, um die Belafigungen der nach Preußen und Liniand gledenden Aringsgefte und Pflacimme zu hindern. — 1867.

Reverendissimo in christo patri ac domino domino . . . . dei et apostolice sedis gracia sancte Coloniensis ecclesie Archiepiscopo ac sacri Romani Imperii per Galliam Archicancellario necnon universis et singulis Archiepiscopis Episcopis abbatibus Prioribus Decanis Archidiaconis canonicis tam kathedralium quam Collegiatarum ecclesiarum parochialiumque Rectoribus, Capellanis presbiteris notariis publicis et clericis quibuscunque per Almanniam, Bohemiam, Ungariam, Poloniam, Daciam, Sweciam, Norwegiam et alias ubilibet constitutis, ad quos presentes littere nostre pervenerint. Heinricus dei et apostolice sedis gracia Episcopus Warmiensis, Commissarius et executor unicus ad infrascripta a sede apostolica specialiter deputatus. Salutem in domino et mandatis nostris ymmo verius apostolicis firmiter obedire, litteras felicis recordacionis quondam Sanctissimi in christo patris ac domini Allexandri quarti Sacrosancte Romane ac universalis ecclesie summi pontificis, more Romane Curie cum filis sericeis bullateis salvas sanas integras non rasas non cancellatas non abolitas, sed prorsus omni vicio et suspicione carentes prout prima facie apparebat per honorabilem et Religiosum virum fratrem Heinricum dictum de Brunna, ordinis sancte Marie de domo theutunica, quondam procuratorem in Romana Curia nobis die decima VII, mensis Januarii presentatas, nos cum ea qua decuit, noveritis reverencia recepisse, quarum tenor sequitur in hec verba.

Bier folgt bie in biefem Cober B. L. C. 136 aub Nro. CXX XIV gebrudte Bulle).

Post quarum quidem lifteratum presentacionem et recepcionem per nos factam predictus frater heinricus nomine venerabilis domini Magistri generalis ordinis sancte Ma-

rie hospitalis Jerosolim, de domo theutunika, ac preceptorum et fratrum dieti ordinis nehis querulose proposuit, quomodo nonnulli Capitanei, corum Officiati et commissarii. regni Polonie superiorum suorum mandata pretendentes predictum sanctum negocium, tot ut premittitur expensis et sanguinis effusione promotum in dispendium fidei orthodoxe, peregrinos cum suis comitivis Lyvonie et Prussie partes devocionis ac indulgenciarum causa visitare volentes, de facto contra deum et justiciam molestent, turbent et impediant, quominus ipsi peregrini cum suis comitivis Magistro Precentoribus et dicti ordinis fratribus in Lyvonie et Prussie parcium predictarum subsidium contra Litwinos Ruthenos ac infideles alios venire et eis subvenire possint, omni debita petivit instancia. Magistro Preceptoribus ac predicti ordinis fratribus supradictis super molestacionibus, perturbacionibus et impedimentis buiusmodi de oportuno per nos auctoritate apostolica remedio provideri, Et ut ad dictarum litterarum apostolicarum execucionem procedere curaremus, Nos igitur Heinricus Episcopus Warmiensis predictus volentes mandatum apostolicum supradicium nobis in hac parte directum reverenter et obedienter exequi ut tenemur, Vos universos et singulos supradictos qui presentibus requisiti fueritis vel requisiti fuerint, quos et nos primo secundo et tercio peremptorio tenore presencium requirimus et monemus communiter et divisim vobis nichilominus et cuilibet vestrum in virtute sancte obediencie Sacrosancte Romane Ecclesie predicte debite et sub excommunicacionis pena, quam in vos et quemlibet vestrum singulariter trina et canonica monicione premissa ferimus in hiis scriptis nisi feceritis, quod mandamus districte precipiendo mandantes, quatinus infra sex dierum spacium post publicacionem et presentacionem presentis nostri processus, ac requisicionem vobis vel alteri vestrum factam immediate sequencium, quorum dierum duos pro primo duos pro secundo et reliquos duos pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica prefiginus et assignamus, prout vos vel alter vestrum auctoritate presentis requisiti fueritis vel fuerit requisitus in dictis vestris Metropolitanis, kathedralibus, Collegiatis parochialibus Ecclesiis ac Religiosorum cuiuscunque ordinis professionis seu Religionis existant Monasteriis Conventibus et locis ac per civitates opida víllas communitates et castra regnorum provinciarum ac parcium predictarum nostrum processum predictarum litterarum apostolicarum in se tenorem continentem per vos vel alium seu alios publicetis vel publicari faciatis Monentes per vos vel per alium seu alios monere facientes omnes et singulos Polonie ac aliorum predictorum Regnorum principes duces Comites barones, Ministeriales Capitaneos Milites Militares Officiatos et Commissarios cuiuscunque preeminencie dignitatis status Ordinis vel condicionis existant, eciam si regia profulgeant maiestate, ac eciam communia regnorum predictorum quecunque quos communes et singulos omnia et singula tenore presencium

sic monemus ne corum aliquis seu aliqua communia sepedictos peregrinos cum suis commicivis devocionis ac indulgenciarum causa ut premittitur ad Lyvonie ac Prusie partes Magistro Preceptoribus ac sepedicti ordinis fratribus sepedictis in corum et parcium sepedictarum subsidium contra infideles predictos per predicta regna partes et provincias (transire volentes per se vel per alium seu alios molestent perturbent seu spolient aut sliter impediant quovis modo directe vel indirecte, publice vel occulte, quibuscunque fraude colore, ingenio aut dolo malo quesitis vel molestatoribus perturbatoribus spoliatoribus et impedientibus huiusmodi auxilium, consilium prestiterint vel favorent, aut ipsos sen ipsa defensaverint aut eos in eorum civitatibus, Municionibus Opidis villis castris seu locis foverint seu per alium vel alios foveri permiserint Si civitatum opidorum villarum Municionum castrorum aliquis sen aliqui quocunque nomine vel quibuscunque nominibus censeantur, vel insa communia in culpa premissorum fuerint, in insas in insa ipsorum et ipsarum ecclesias interdicti, et in premissorum quemlibet singulariter quocunque nomine censeatur, qui in premissis vel aliquo premissorum culpabilis fuerit, cum lata culpa cuiuslibet tuno precesserit, excommunicacionis sentenciam ex nunc prout ex tunc et extunc prout expunc ferimus in hils scriptis, ac eos eas et ea sentenciis huiusmodi presentibus innodamus. Vos vero Reverendissimum in Christo patrem ac dominum predicte sancte Ecclesic Coloniensis Archiepiscopum ac alios Reverendissimos in christo patres Archiepiscopos Episcopos supradictos, quibus ob pontificalem dignitatem non est immerito deferendum, nisi infra sex dies post notificacionem publicacionem seu requisicionem vobis vel alteri vestrum factam per vos vel per alium seu alios, premissa adimpleveritis cum effectu Quorum sex dierum duos pro primo duos pro secundo, reliquos vero duos pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignamus vestrum cuilibet, dicta canonica monicione premissa ingressu ecclesie presentibus interdicimus Si vero huiusmodi suspensionis et interdicti ab ingressu ecclesie sentenciam per slios sex dies prefatos sex immediate sequentes, quos eciam pro peremptorio termino ac monicione canonica vobis et vestrum cuilibet assignamus sustinueritis predicta canonica monicione premissa vestrum quemlibet singulariter in hiis scriptis suspendimus a divinis, si huiusmodi interdicti ab ingressu Ecclesie et suspensionis a divinia sentencias infra Sex dies prefatos XII immediate sequentes sustinueritis animo quod absit indurato, in vestrum quemlibet singulariter cum mora et lata culpa cuiuslibet tunc precessorit expunc prout extunc et extunc prout expunc dicta canonica ménicione premissa excommunicacionis sentenciam promulgamus et vestrum quemlibet singulariter excommunicacionis sentencia presentibus innodamus, Preteren Vos Reverendissimum in christo patrem ac dominum sepedicte sancte Ecclesie Coloniensis Archiepiscopum nec-

non reverendissimos in christo patres ac dominos Archiepiscopos et Episcopos predictos auctoritate apostolica qua supra monemus et vestrum cuilibet precipiendo mandamus penis sub predictis, quas predicta canonica monicione premissa in vestrum quemlibet si mandata nostra ymmo verius apostolica implere contumaciter neglexeritis seu recusaveritis gradatim ut premittitur ferimus in hiis scriptis et eas sic successive, unum quemlibet incurrere volumus ipso facto quatinus Prelatos omnes et singulos abbates prepositos Priores Decanes Archidyacones Plebanes et clerices alies quescunque dignitates personatus vel officia optinentes cuiuscunque preeminencie status dignitatis ordinis religionis. professionis seu condicionis existant, quibuscunque nominibus censeantur, per prefatas partes provincias et regna constitutos, jurisdiccionem censuram ecclesiasticam, ordinariam delegatam vel subdelegatam habentes, vel habere vendicantes, per vos vel per alium seu alios, moneatis quos omnes et singulos vobis et vestro quolibet singulariter incluso tenore sic monemus, ne peregrinos quoscunque cum eorum comitivis, a subsidio Lyvonie et Prusie parcium predictarum avertere, vel in Magistrum vel preceptores vel fratres prefati ordinis aut peregrinos eosdem seu quoscunque alios, pretextu premissi negocii excommunicacionis suspensionis aut interdicti sentencias promulgare presumpseritis aut presumpserint promulgare, nisi vos Reverendissime in christo pater ac domine Archiepiscope Coloniensis predicte, et vos reverendissimi in christo patres ac domini Archiepiscopi Episcopi supradicti excommunicacionis suspensionis aut interdicti sentencias huiusmodi infra XVIII dies, quos ob pontificalem dignitatem ut prius, vestrum cuilibet, pro canonica monicione gradatim et successive prefigimus ralaxaveritis cum effectu Et nisi ipsi Prelati abbates prepositi priores, decani, Archidyaconi plebani et clerici alii quicunque dignitates personatus seu officia optinentes cuiuscunque preeminencie, status dignitatis Ordinis religionis professionis seu condicionis extiterint iurisdiccionem seu ceusuram ecclesiasticam, ordinariam delegatam vel subdelegatam habentes sen se pretendentes habere, sentencias ut premittitur hujusmodi infra sex dies, sentenciarum huiusmodi prolacionem immediate sequentes, relaxaverint Quorum dierum dnos pro primo, duos pro secundo reliquos vero duos pro tercio et peremptorio termino ac canonica monicione eorum cuilibet prefigimus ac eciam assignamus, in vestrum et eorum quemlibet singulariter predictis canonicis monicionibus ut premittitur premissis interdicti suspensionis et excommunicacionis sentencias in hiis scriptis expunc prout extunc promulgamus, et sentenciis huiusmodi ligatos et innodatos, presentibus esse volumus ipso facto, absolucione et relaxacione omnium et singulorum, qui prefatas nostras sentencias seu earum aliquam per manifestam resistenciam vel occultam incurrerint nobis vel superiori nostro tantummodo reservata, Cassantes et irritantes pichilominus ymmo cassum et irritam te-

nose presencium pronunciantes quidquid per vestrum vel corum quemlibet. per sentencias hujusmodi attemptari contingerit aut corum occasione secutum fuerit ex ciadem Et in excommunicacionis signum vestras patentes litteras tenore presencium in se continentes, sub vestris sigillis, qui in premissis et ad premissa requisiti fneritis vel sub manu publica nobis infra duos menses, sub penis predictis, quas predictis canonicis monicionibus premissis nt premittitur, vestrum quemlibet in hiis scriptis ipso facto incurrere volumus mittere studeatis. In quorum omnium et singulorum evidens testimonium presentes litteras nostras per notarium publicum infrascriptum in formam publicam redigi fecimus et nostri Sigilli appensione muniri. Acta sunt hec quo ad presentacionem nobis, recepcionem per nos, et querulosam proposicionem necnon quoad peticionem nobis ut premittitur in principio factas Anno domini M° CCC no LXXXVII Pontific, sanctissimi in christo patris ac domini domini nostri Urbani divina providencia pape VI. Anno nono Indiccione X. XVII. die mensis Januarii apud Ecclesiam nostram Warmiensem in Stuba domus domini Michaelis Visachow prepositi Warmiensis, hora vesperarum vel quasi Presentibus bonorabilibus viris et dominis Michaele Visschow preposito predicto Arnoldo de Ergeste decano, et Ottone de Rogiten, Canonicis Warmien. ad premissa vocatis specialiter et rogatis. Quo ad moniciones vero sentenciarum cum canonicis monicionibus prolaciones et earum absolucionum ac relaxacionum reservaciones sunt hec sunt acta Anno Indiccione quibus supra. Pontificatus autem domini nostri Urbani pape supradicti anno decimo XXIIIIº die mensis Maii hora IX, vel quasi in castro nostro episcopali Heilsberg sepedicte diocesis, presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Arnoldo de Gelra preposito in Gutenstad Heinrico de Vogelsank rectore ecclesie parrochialis in Warthinberg Officiali nostro. Andrea de Grotkow plebano in Resil nostre diocesis sepefate, et Petro de Grotkow plebano in antiqua civitate Danzk Wladislavien, diocesis et Nicolao tylonis plebano in Holland Pomesanien, diocesis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Alte Abfchrift im Formularbuch p. 57 - 58 im geh. Archiv. Boiat B. V. S. 490.

### M XLVII.

Der Ergbischof von Gnefen und mehrer Polnische Großen verfandigen fich mit mehren Groß. Gebeitrigern des D. Orbens über eine Busammentunft des Königs von Polen und des hochmeistres jur herfeldung des Friedens und vereinigen sich über einen einstweisigen Wassenstand

Nos Bodzantha dei gracia sancte Gnezenais ecclesie archiepiscopus. Sandsivogius palatinus kalissienais et Capitaneus Cracovienais. Johannes de Tancaia Castellanus Woy-

nizensis et Capitaneus Siradiensis Paschco miles de Bogoria, et Ramoldus de Gorin. Significamus quibus expedit tenore presencium universis Quod sub anno domini Millesimo Trecentesimo octuagesimo octavo die dominico preximo ante festum Purificacionis baate Marie virginis ex parte Seranissimi Principis et domini postri Domini Wladialai, Regis Polonie, lithuanieque. Principis suprami et heredis Russie etc. Couvencionem cum honorabilibus et religiosis viria dominis Conrado de Walrode Magno commendatore, Siffrido Walpot de Bassinheym sammo hospitalario in Elbingo, Lodovico Nafeiar in Thorun et lupo de Czolnhard in Dauczk Precentoribus. Commendatoribus et fratribus ordinis beate Marie Theutoaicorum Irlitan, celebravimus, habentibus planam potestatem tractandi et alium termiuum convencionis statuandi inter dominum nostrum regem Polonie et dominum Magistrum generalem supradictum Quem terminum convenciouis duabus aeptimanis post festum Pascho proximum, videlicet die dominica qua Misericordin domini etc, decantatur concorditer statuimus. Sic quod die dominico predicto dominus noster Rex iu Raczans, et Magistes generalis in Thoruu summo mane debent constitui, propriis in personia, et aodem die ad maridiem, ipse domiaus noster rex proparte sun quatuor et Magister generalis sapedicti similiter pro parte sun quatuor viros honestos quos eia et eoram alteri placuerit, ad fossatum situm in Greniciis regni Polonie et terrarum domini Magistri prepotatis inter villas Kostrin et Czirnemczeu, ex opposito castri Zlotoria ad meridiem destinabunt. Qui quidem octo viri destinandi tractatus habendos inter dominum nostrum Regem et dominum magistrum generalem supradictos mutuo inchoabuut, et habitis huiusmodi tractatibus qanndo ipsis expediens videbitur, domiuum nostrum regem, et dominum Magiatrum genaralem antefatos ad anum certum locum ubi eis conveniencius videbitur personaliter conportabunt. Ut autem premissa valeant ad bonum finem deduci hincinde, facimus et statuimus, treugas vere et firma pacis inter predictaa terras lithuanie et Russie ac omnas terras ad dominum Magistrum generalem et suum ordinem pertinentes, excepta terra Samaytie inquantum illustris Princeps dominus Skirgalo dux de Trakeu, ad treugas pacis cum dominis de lyvonia factas et ordinatas non inclusit, et inquantum dicta terra Samaytie in treugas predictas non sit inclusa nec ad presentes treugas pacis includatur, a dominica proxima qua Reminiscere decantatur usque ad terminum convenciouis predictum et ah eodem termino ad quatuor septimanas inmediate sequentes inclusive sine dolo et fraude inviolabiliter observandas. Eciam extitit ordinatum, quod predicte terrè, scilicet lithuanie et Russie, durantibus treugis supradictis nullomodo gwerrabunt, nec expedicionem facient contra christianos seu quaslibet terras aliorum Ruthenorum Nec debent domino regi predicto consilio et facto auxiliari, ad terras dampnificandas supradictas, Ubi antem predicte terre lithuanie et russis per quos vel quempiam fueriat impedite et imnugnate, treugis pacia ciadem durantibus notarunt se pro posse defendere et tueri Nec nar hoc predicte trenge nacia videbuntur franci ac eciam violari. Consimiliaque domiour magister et ordo suns poterunt facere. Edificia vero et reformaciones pro melioracione ipsarum terrarum, predicti domini Rex et Magister si qua fecerint infra treugas pacis supradictas, enicumque parti exinde prejudicium et dampaum generari videbitur, Predicti octe viri in eadem convencione quidquid et pre quacumque parte super premisaia edificia prejudicio et dampno pronunciaverint et sentenciaverint ambe partes ratum tenebunt atque firmum Et ob specialem amiciciam predictum terminum convencionis et treugsrum pscis. ut premittitur prolongavimus, Quod dominus Rex fratres ordinis et alios homines magistri generalis, quos tenet captivos ad manum et litteras sigillatas predictorum dominorum Commendatorum eidem domino regi per aliquem fratrem ordinis predicti presentandas, de captivitate dimittat, qui frater ordinis nobiscum vel aliquo nostrum ad predictum dominum nostrum regem accedere dehet, cui fratri ordinis idem dominus noster Rex dabit sigillatas litteras suas mandata et informaciones et assignabit ad partes lithuanie, ita quod tam fratres ordinis quam alli captivi predicti domini magistri in scriptis et numero eidem fratri in flavio Neria ubi influit fluvium Memulam debest presentari, delo et fraude quibualibet postergatis. Similiter dominus magister predictus captivos domini regis predicti. si inse dominus noster Bex affectaverit ad manus at litteras postras dimittet, et coadem idem dominus magistar nunciis vel nuncio domini regis in insula Trappen mandabit assignari. Si sutem permissione divina dominam nostrum Regem vel dominum magistrum predictos, infra vel in termino convencionis predicte ad aliquam infirmitatem vel mortem quod absit incidere contigerit, hiis non obstantibus per peciores dominos partis utriusque terminus convencionis predictus celebrabitar et continuabitur ut superius est expressum treugis pacis predictis in suo statu permanentibus et vigore Specialiter terminus convencionis et treugarum pacia post terminam ut est expressum pro et super so extat per nos prolongatus, qued homines tam domini Regis quam domini magistri, quos ad convencionem predictam de terris lithuanie Russie lyvonie vel de aliis terris ex utraque parte adduxerint, secure possint infra essdem treugas ad propria remeare Insuper promittimus bona fide et ex certa nostra sciencia vigore presencium pro domino nostro rege supradicto, quod ipse dominus nester Rex litteras nostras huiusmedi in omnibus punctis et clausulis ratas et gratas habebit, et omnia in eis contenta tenebit sins omni fraude et dolo integraliter et complete. In cuius rei testimonium et evidenciam firmiorem presentes scribi fecimus et sigillis nostris communici. Actum et datum in Thornn feria quinta proxima ante festum

Purificacionis sancte Marie virginis anno supradicto. Acta sunt hec anno, indiccione, pontificatu, mense, die, hora loco quibus supra. Presentibus discretis et honestis viria Johanne dicto Preuke. et Thoma de Jenekindorf armigeris Warmien. et Pomezanien. diocesis, et aliis fidedignis testibus ad premissa vocatis specialiter et rogatis.

Et ego Johannes Zadeler. Presbiter Gnesen, diocesis publicus imperiali auctoritate Notarius una cum predictis testibus premisse exhibicioni presens interfui et ad
mandatum dicti domini magistri generalis fideliter transseripsi nil addendo nil minuendo
quo sensus seu intellectus littere variari seu mutsri valeat, et in hanc publicam formam
redegi, nomen meum et signum consuctum apposui rogatus et requisitus.

Eranssumt aus bem 3. 1388 im geheim. Archin Schiebl. 75. Rro. 26. Boigt B. V. S. 502. 532.

### M XLVIII.

Die Hrzege Smantebor und Bogustam ben Pommern folleifen mit dem Dochmeister Kontad Bölner ben Rotenstein einen Bertrag zu zehnjährigem Kritgsblienst gegen Jagal Wabistav und das Königreich Polen unter bestimmten Bedingungen. — 1388.

Wir Swantebor und Bugeslaff von gotis genaden brudere und farsten, der Wende der Cassuben der Pomeren und herczoge zu Stetin bekennen offintlich in desim keginwertigen brive, das wir an deme dinstage nest vor Philippi et iacobi der czwelfboten, habin geteidinget noch unsers ratis rate mit deme Erwirdigen herin, hern Conrodt Zolner vom Rotinsteyne homeistir des ordens sendt marien des dütschen huses von Jerusalem, in sulchir meynunge als hie noch geschrebin stet, das wir uns habin vorpflichtit deme Erwirdigin herin homeistir und deme orden Eegnandt zu helfen uf den konig von Polan zeen iar mit hulfe radte und tate und bie in zu bliebin die vorgenante ezit us, als hie obgeschrebin stet, do vor hat uns der Erwirdige herre homeistir und der orden gegebin Sechstusunt goldin, die wir entpfangen habin gutir muncze gewonlichir czal. also das uns genuget, wen uns der herre homeistir und der orden heischin bynnen den zoen iarin, so sal man is uns vor zu wissin tun vir wochen, so sulle wir im volgen und helfen uf den vorgenanten konig von Polan und uf das rich mit syner zubehorunge, wir und unser Erbin mit hundirten wol gewopendt rittir und knechten, und dorzu mit hundirt schutzen, die sullin habin pantzir und ysenhute und armbroste und vierhundirt pferde und sullen im dynen domete eyn iar ap is im not ist, do vor gibt uns der Erwirdige herre homeistir und der orden zwelftusunt schoc groschin behemischir muntze adir als vel Prüsches geldis als die werunge ist vor unser cost und unsern schadin und wir sullin im dynen mit den hundirt wol gewopendt und mit den hundirt schützen und mit den

vierhundirt pferdin uf unser cost und unsern schadin, sundir mit sulchin vorwortin ap der herre homeistir und der orden unser slosse in unsern landen wurden bedorfen, also das her do von krygin welde, do vor sal uns der Meistir und der orden als veel glichs ton, das uns genuget, were is das uns got bulfe, adir den unsern, das wir vingin grafen. fryin herin Ritter knechte burgir, adir gebuwire die sullin unser syn, sunderlich usgenomen, ap uns got hulfe, adir den unsern, das wir vingen den konig, herczogen, is sie welchirlei herczogen is sie, adir des konigis brudere keynen, die adir den, sulle wir antwerten deme herin homeistir und deme orden, und sullin sin sin und nicht unser, ouch wen wir von deme Egenanten herin homeistir und von deme orden werdin vorbotet also das wir in das lant zu Prusen komen, so sulle wir vindin zum ersten an, zu Slochaw dritusnut schoo groschin, adir als veel proschs geldis als die werunge ist Geschege is ouch, das wir lengir suldin bliebin legin dan das virteil jars in das andir virteil vom iare, so sal man uns gebin wen achtage adir vierczentage sich vorlonfen vumfczenhundirt schoc groschin, adir als veel Prusches geldis als die werunge ist, wen abir sich vorloufen sechs wochin dornoch so sal man uns die andern vumfczenhundirt schoo gebin, adir als veel pruschs geldis als die werunge ist, also das uns die dritusunt schoo beczalt werdin und also als is hie obgeschrebin stet, sal mans haldin durch das iar, Onch so sulle wir uns noch unser Erbin zu kevnem herin verbynnden bynnen den zoen iaren wedir den herin homeistir und wedir den orden, sundir wir sullin und wellin im helfen und raten bynnen unsern landen, als wol, als in deme lande zu Prusen, wen uns der herre homeistir und der orden entputet, doch mit sulchin vorworten, ap wir gemanet wurden von deme herin homeistir und von deme orden, also das wir im zu hulfe quemen mit den gewopendten, achntzen, und pferdin als hie vorgeschrebin steet, und das wir bie im weren in synem dinste eyn vierteil jars, mynner adir me, und sich denne also fugete, das wir heym zoögen, und nicht das iar vollen bie im us legin, was an deme iare denne gebreche, das sulle wir und wellin is das andir das dritte das virde iar bynnen den zoen iarin dirvollen, also lange, bis das wir eyn iar vollen us gelegin, in erem kryge, also als hie obgeschrebin atet, ouch sulle wir und wellin in und die eren furdern und nicht hindern in keynerlei wis und alle die yene die deme herin bomeistir und deme orden wellin bielegin, were is ouch das wir den konig vingen, adir die unsern, so sulle wir den konig antwurten deme Egenanten herin homeistir und deme orden, mit sulchir undirscheit das sie uns dorvor gebin sullin vumfhundirt mark silbirs und yo vor itzlichen herczogen hundirt mark silbirs, und der here homeistir und der orden sullen habin die wilkur, welchin herczogen sie um das Egenante geldt wellin behaldin, adir uns lasen, were is ouch das sich der here homeistir und der orden fredts

mit der Cronen zu Polen, so sullin sie uns, und die unsern mete in eren frede nemen. doch also wen der homeistir und der ordin frede wellin machin, das sullin sie macht habln, und sal wedir uns nicht sin, Were abir das wir adir die unsern gefangen hetten, also das sich der meistir und der orden fredte mit der Cronen zu Polen, und das der here homeistir und der orden der gefangen von uns, adir von den unsern begernde werin, do vor sullin sie uns tun, als cawene herin von des ordens weyn, und cawene man ns unserm rate kisin das mogelich und bescheidin ist, geschege is onch das got nicht enwelle, das uns wurden abegefangen, adir abegeslagin zoen, adir ezwenczig man, das sulle wir dirvullen bynnen vier wochen, und wo is uns gebrichet an den luten, do gebreche is uns ouch an den pfeningen, weres ouch das uns der here homeistir und der ordin schrebe und bete, das wir im me lute sulden brengin, als veel als der lute me weren, als veel sulde ouch des geldis me werdin und sin, ouch so welle wir das die unsern, die von unser weyn darkomen, sullin undirlegin und liden des obirsten marschalkis gerichte zu Prusen, durch den willen, das her sie ouch neme in syne beschirmunge, und sullin vor im gebin und nemen recht, also als das reisegerichte us wiset und zu sait, alle dese obgeschrebin rede und artikel itzlichs besundern und eyn itzlichs vor sich selbin, das geloube wir vorgenanten herczogen Swantebor und Bageslaff gebrudere deme herin meistir und deme orden mit unsern Erbin, und mit desin nochgeschrebin unsern getruwin bie eren und bie truwen vaste und stete zu huldin ane alle argelist und ane gevere zu merem gedechtnia habe wir vorgeschrebin herczoge Swantebor und bugeslaf mit desim nochgeschrebin unserm getruwen rate unsere Ingesegele an desin brif lasen hengin mit genezem wissin und willin, do wir herczog Swantebor selbin in evgern personen kegenwertik woren mit desim unserm getruwen nochgeschrebln rate zum ersten mit hern Conrodt von Swerin mit hern Henriche von Wossow Rittir, mit arnolde von der ost, mit henning vochs mit voschim von heidebreke mit Eghardo von Sidaw knechte zu merem gezugnis so sint dese Erwirdigin herin her Conrodt von Walrodt Groskomthur dutsche ordens, her Syfridt Walpodt von Bassenheym obiretir Spittelir und kompthur gum Elhinge bie desin teidingen gewest, von des herin homeistirs wevn uf eyne siete. und von unser weyn her henrich von Wossow und arnoldt von der ost, von der andern sieten, die alle dese sachen und geschichte af eyn ende habin geteidinger, Gegebin und geschrebin uf dem huse zur Swetze in den iarin unsers herin Tusunt dryhundirt acht und achezig an deme obunde der heiligin ezwelfboten Philippi et Jacobi.

Driginal Mefunde mit acht wohlerhaltenen Siegeln Schiebl. 50 Rro. 25. Boigt B. V. S. 504.

# M XLIX.

König Richards von England Bollmacht für feine Gefandten nach Preußen, um alle bisherigen Irrungen im handel zwischen feinen und des D. Ordens Unterthanen zu vergleichen und bie beiderfeitigen Beelufte zu ersehen. — 1388.

Ricardus dei gracia Rex Anglie et Francie et Dominus Hibernie Omnibus ad quos presentes littere pervenerint Salutem. Sciatis quod nos de fidelitate probitate et circumspeecione dilectorum nobis Magistri Nicholai Stoket clerici Thome Graa civis Eboriensis et Walteri Sybillis Civis Londonensis plenissime confidentes ad tractandum, concordandum et finiendum cum religioso et egregio viro Magistro generali ordinis beate Marie Theotonicorum de Prucia eiusque confratribus seu ambassatoribus vel nunciis suis quibuscumque sufficientem potestatem ac mandatum speciale ad hoc habentibus super quibuscumque questionibus, contencionibus notis discordiis et debatis (!) inter nos et ilios de Prucia racione vel occasione arestacionum navium ac aligrum vasorum, capcionum bonorum et mercandisarum nomine marque seu reprisalie aut alio modo motis mutuo et exortis, et huiusmodi questiones contenciones notas discordias et debatas reformandum redigendum sedandum et pacificandum et quecumque transgressiones dampna mesprisiones excessus violencias et injurias per nos vel subditos nostros facta aut attemptata redigendum reparandum restaurandum et emendandum consimilesque restituciones reparaciones restauraciones et emendaciones de prefato Magistro et deputatis suis per se et subditis suis quibuscumque pro nobis et subditis postris requirendum petendum et recipiendum, necnon ad tractandum ulterius concludendum et conveniendum cum codem Magistro aut ambassatoribus et nunciis suis predictis super quibuscumque confederacionibus ligis et amiciciis specialibus temporalibus vei perpetuis inter nos subditos regna et dominia nostra quecumque ex una et ipsum Magistrum subditos patrias et dominia sua quecumque ex parte altera incundis, ac eciam de communicacionibus inter subditos hincinde in mercimontis et aliis licitis secure et amicabiliter faciendis ac super omnibus et singulis articulis quantumcumque specialibus qui ligas confederaciones seu amicicias inter nos et predictum Magistrum firmandis aut huiusmodi questiones contenciones notas discordias et debatas mutuo reformandas concernere poterunt quovis modo cum corum incidentibus emergentibus dependentibus et connexis, necnon omnia et singula que sic tractata conventa et concordata fuerint cum omni securitate debita et honesta in hoc casu et bac vice nomine nostro firmiter et inviolabiliter observandum vallandum et firmandum, consimilemque securitatem pro nobis et nomine nostro petendum stipulandum et recipiendum jurandunique in animam nostrani quod tractata conventa et concordata ibidem rata

habebimus et grata nec aliquid procurabimus vel faciemus per quod tractata huiusmodi effectu debito frustrari poterunt seu quomodolibet impediri, ac iuramentum consimile ab codem Magistro aut deputatis suis petendi, exigendi et recipiendi, ceteraque omnia et singula faciendi, exercendi et expediendi que in premissis et circa ea necessaria fuerint seu quomodolibet oportuna ac que qualitas et natura huiusmodi negocii exigunt et requirunt, et que nossuet ipsi facere poasemus ai personaliter interessemus eclam si talia forent que mandatum exigerit quantum cumque speciale, ipsos Nicholaum Thomam et Walterum conjunctim et divisim nostros veros legitimos et indubitatos procuratores negociorum gestores commissarios deputatos et nuncios speciales facimus creamus ordinumos et constituimus per presentes. Promittentes nos ratum et gratum perpetue habituros quicquid per predictos Nicholaum Thoman et Walterum seu aliquem eorum actum gestum sen procuratum fuerit in premissis, dantesque ulterius dilecto nobis Johanni Benys tenore presencium firmiter in mandatis quod eisdem Nicholao Thome et Waltero et corum cuilibet in omnihus et singulis quo ad informacionem ipsorum Nicholai Thome et Walteri ac prolacionem et declaracionem negocii predicti intendens sit et respondens. quociens et prout per prefatos Nicholaum Thomass et Walterum seu corum aliquem ex parte nostra fuerit requisitus. Datum apud palatium nostrum Westmunster sub magni sigilli nostri testimonio. XL die Junii Anno regni nostri undecimo.

Driginal . Urtunde mit bem (etwas beschädigten) Reitersiegel bes Rouigs im Gebeimen Archiv Schiebl, 83. Dr. 14.

Boigt B. V. G. 526.

A2 L.

Rlage bes hochmeistere Konrad Bafner beim Pabst, bag Witomb, bessen Bruber Konrad, Ratobud, bes Knigs Jagille Bruber, und Georg eine ihm vom herzog Semoolt von Mejovien verpfandete : Burg Wifen mit halte eines heeres von Litthauern und Ruffen belagert und durch Berratherei ein, sonommen und befedt balten. — 1388.

Bentissime pater. continua cura ex pericularum formidine christiane religioni verisimiliter imminencium impulsus S. v. clemencianu pastoralis solicitudinis excitando crebris
clamoribus et querelis cogor, factum sepius repetitum et quasi a seculo aon auditum videlicet de regno Polonie ad memoriam revocare, Cuius facti series et pericula christiane
religioni ex eo formidanda sunt per me exposita, Sepius S. v. horum periculorum argumenta cottidie experior et maxime in facto recenti noviter sum expertus Contigit namque nuperrime in die divisionis Apostolorum, quod Witoldus et Conrados frater eius Duces
Littuanie Karobud frater pretensi Regis Polonie, et Georius, qui sacramentum baptismatis susceperunt, asserentes se esse fideles cristianos, ante quoddam fortalicium in

Masovia constitutum, quod alias pro piagnore ab Illustri principe Semovito duce Masovie recepi, et in eo duos de fratribus Ordinis mei una cum hominibus armorum pro municione et custodia dumtaxat terrarum mearum et aliorum cristianorum fidelium locavi, quia nichil aliud utilitatis aut profectus mihi aut ordini mee afferre potuit Venerunt cum magno exercitu Littwanorum Ruthenorum et multorum suorum familiarium Polonorum et horum precioue, qui quondam commorati fuerunt ante et in dicto fortalicio. et ab ipso tempore illo quo ad me titulo pingnoris ut predicitur pervenit recesserunt, habencium noticiam passuum et loci quibus potuit iosum fortalicium expungnari Quorum consilio et iuvamine transcuntes flumen Nare volgariter dictum dictum fortalicium obsiderunt Cum autem Poloni qui in suburbio fortalicii predicti erant constituti, quique in subsidio fratris ordinis mei in ipso fortalicio presidentis amicos suos polonos inter Littwanos et Ruthenos ante fortalicium consuicerent statim postposita omni defensione se Littwanis et Ruthenis predictis proditorie reddiderunt Considerans autem et perpendens dictus frater ordinis mei prodicionem propter quam fortalicium retinere seu defendere non poterat, cum pacto libere abeundi cum suís consortibus theutonicis et pruthenis fortalicium tradidit in manus Littwanorum et Ruthenorum predictorum ne sic proditorie unacum consortibus suis captus interimeretur aut saltem in miserabilem servitutem duceretur. Ista beatissime pater apparent mala signa devote religionis cristiane et polonorum periculosa amicicla, cum de ipsis propter concordiam et pacem, dudum inter regnum polonie et Ordinem meum factas, litteris et promissionibus firmatis sperabam me et ordinem meum esse tutum, ut nunc tali machinacione et commentu ut predicitur fortalicium perdidi, quibus cessantibus Littwanis et Ruthenis fuit idem impossibile expungnare. Verum beatissime pater cum Littwani in principio prefatum exercitum in polonia congregaverant fecerunt fieri rumorem, quod cum ipso conducere vellent regem polonie ad diem et terminum placitorum inter serenissimum principem et dominum menum graciosum Regem Ungarie et ipsum regem Polonie observandum Sicque per poloniam transitum facientes prefatam prodicionem perpetrarunt Ex quibus S. v. convincere et intelligere potest an per polonos pax et concordia ut premittitur facte et firmate sint bona fide observate. Cum vero ex dicto fortalicio per Littwanos et Ruthenos fere ducentos et ultra munito, aliisque prelibus, facti sepius repetiti circumstanciis immania poterunt religioni cristiane dampna et pericula et precipue terris ordinis mei satis vicinis evenire Supplico per S. v. eidem cristiane religioni cuius cura et sollicitudo pro bono et tranquillo ipsius statu humeris S, vestre incumbit misericorditer provideri. Datum Marienburg ipse die sancti Laurencii Anno LXXXVIIL

Mite Abichrift im Formular Buch p. 28.

Boigt B. V. G. 506.

### M LL

Stirgal, hersog von Litthauen und herr von Trafen und Polect erflärt, daß ber mit den Ordens. Gefandeen auf der Infel bet der Dubliffig ub dietende Congrey bis gum folgenden Tage aufgeschoben fen und die Buffenrufe für benfelben viergefin Tage dauern foll. — 1388.

Nos Schirgalo dei gracia dux lithuauie et dominus Tracensis et polocensis etc. Universis ad quos presens littera devoluta fuerit publice recognoscimus et profitemur Quod convencionem in insula iuxta fluvium dobise cum honorabilibus et Religiosis dominis Magnocommendatore Supremomarschalko et Thesaurario ordinis beate marie virginis theutunicorum quos venerandus et religiosus dominus Conradus Czolner de Rotensteym ordinis Magister generalis duxerit ad id specialiter destinandos ipso die sancti Martini nunc preteriti decreveramus celebrandam, Certis autem negociis hoc ipsum deposcentibus memorata convencio ad diem crastinum sancti martini est postergata Unde infra convencionis eiusdem intervallum quamdiu inter nos et utraque parte existat, et post ultimam diem insius convencionis et separacionis nostre ah invicem utrobique quatuordecim dies federa pacis et securitatis inter nos et terras nostras ex utraque parte iuxta postulacionem predictorum dominorum constituimus inviolabiliter conservare Quas quidem treugas pacis promittimus et presentibus spondemus bona nostra fide cum omnibus nostris hominibus nobis subiectis terre Littwanie contra quoslibet insultis invasiones et dampna occulta et manifesta quolibet dolo et fraude proculmotis constanter et firmiter observare Ut autem eedem treuge pacis inter nos et terras nostras ab utraque parte rite conservetur Sigilla, nostrum videlicet et illustris domini Alexandri ducis Lithwanie et domini Kernoviensis duximus presentibus appendenda Scriptum prope Cowno in crastino besti Martini Episcopi et confessoris Anno Domini M CCC LXXXVIII.

Mite Abichrift im Formular Buch p. 23.

Boigt B. V. G. 507.

### M LII.

Der hochmeifter Annrab Biner Liggt bei bem Papft, das Blabistan (Zagello) König von Poten bie beei verbrieften Aritiet wegen Austieferung ber Gefongenen, wegen Sicherstellung bes Orbens bei der etwanigen Biederkehr der Litthauer und Ruffen jum heidenthum und wegen Anerkennung der Rechte bes Orbens nicht hatten wolle. — 1388.

Bentissime pater, vestre Sanctitati insinuo per presentes. Quomodo inter Illustrem Wladislaum Polonie se regem pretendentem ex una, me meumque ordinem parte ex altera certus dies placiti tracutatum ac convencionis, videlicet dominica, qua sancta mater Ecclesia Misericordia domini decantare consuevit, parcium utrarumque consensu re-

ceptus exstitit et statutus, prout in litteris desuper confectis sigillis utriusque partis sigillatis plenius continetur. Quarum quidem litterarum copiam, dummodo de vestre S. beneplacito fuerit, procurator mei ordinis humiliter v. s. presentabit. Demum anibabus nobis partibus iuxta predictarum litterarum seriem termino, die et loco constitutis et ad nonnullos dicte convencionis tractatus per intervalla plurium dierum per partes ambas exstitit processum, pro parte vero Ordinis mei inter cetera, cum beneplacito S. v. necnon Sacri Romani Imperii semper salvo, dati sunt articuli infrascripti. In primis Reatissime p. cum quamplurimos mei ordinis fratres, subditos et vasallos diris vinculis detinent captivatos, affectuosius insteti, ut commutacione pecuniaria aut personali aut gratis relaxare vellent cosdem, secundum consuctudinem inter prefati Wladislai progenitorem me meosque predecessores hactenus observatam, super quibus nullum potui habere responsum, sed ipsi plus intendebant pacem per modum cominacionis obtinere per cosdem, quorum quidem predictorum meorum fratrum, decem, aliis subditis Ordinis exceptis, quod dolenter refero, miserabiliter in dictis carceribus vite sue novissima exsolverunt. Que omnia gesta sunt, postquam dictus Wladislans fidei habitum dicitur assumpsisse. Secundo pro parte et mei nomine ordinis cum instantia fuit eciam petitum, ut me menaque ordinem ac partes cristianorum sibi vicinas sic vellent assecurare, ne amplius dampna irrecuperabilia pateremur, si quod absit, ipsi Litwani et Rutheni a fide anostatarent , prout retroactis temporibus prohdolor aliquociens est visum. Insuper et Tercio eciam exetitit petitum, ut michi et ordini meo de jure quod nobis competeret vel competere posset, faverent. Premissa omnia et singula videlicet de et super materia dicte convencionia per X dies integre tractata fuerunt, tamen a predictis placitis, terminis, diebus, locis et tractatibus sine fine recedere sum compulsus, presertim cum ipsi pro parte dicti Wladislai existentes et predicte convencionis tractatores . . . ordinacionem super hujuamodi convencione confectam minime servare volentes, primo et antequam mei de dictis terminis, loco et placitis recesserunt de jure meo et articulis supramissis amplius nichil audire volentes. Quare beatiss. p. v. humiliter supplico Sanctitati, quatenus per procuratorem mei ordinis qui premissis placitis, terminis, diebus, locis et tractatibus a primo usque ad finem presens interfuit, eadem v. S. audire dignetur et in nomine meo dicendi premissis concernentibus fidem velit adhibere creditivam, ac si v. S. propria loquerer in persona. Circa premissis v. S. de solita vestre benignitatis clemencia benignis presidiis et oportunis favoribus talia velit adhibere remedia, que in augmentum fidei poterunt feliciter redundare. Datum in Caria Eynsedil ipso ascensionis domini anno dni etc. LXXX octavo.

Alte Abicheift im Formularbuche p. 23. im geheim Archiv. Boiat B. V. S. 503.

#### M LIII.

Bericht bes hochmeisten Konrad goliner von Rotenstein an ben Kaifer über bie Niederwerfung und Gefangennehmung bes herzogs Wilhelm von Geidern auf feinem Reiegsjug nach Preußen durch Edaeb von bem Malbe. — 1388,

Allerdurchluchtster forste grosmechtiger, allergnedegester herre, uwer grosmechtege gnada un Ich zu wissen clegelich, wy das der Irluchte forste, herzog Wilhelm von Gelren is dernedir gezogen, und ist geschindt und berowht, und Im sint di sinne iemerlich abe dermordt, uf der keiserfrien strasen, der doch durch anders nicht uskomen was, denn durch got und durch eren wille, den heiden zu schaden, und dem cristentume zu frommen, dis ist gescheen und begunst in dem Bisstum zu Camin, do her angerant ward, und dernedirgesogen und gevurt in dem herzogium zur Stolpe von des herzogen houbtmanne Eghard von dem Wale, und des berzogen manne und des bistumes und ward gefuert durch das herzegtum von dorffe zu dorffe, also lange bis sie In brachten in des Irluchten forsten und herren, herren Johans Marcgrafen czu Brandenburg, und czu Lusicz und herczogen czu gorlicz, uwers allerlibsteu bruders mines gnedegen berren lande von Falkenburg, dis ist gescheen an sente lucien tage amb Sontage Allerdurchluchtster forste liebir gnedeger herre, dis hette Ich uwerm grosmechtege gnaden lange gerne ogureschriben und enpoten, Nu hab Ichs durch des wille vorczagen und gelasen, das Ich cgum ersten der warheit eigentlich nicht enwoste, und ouch so was der Igluchte forste herczeg Warczlaw von der Stelpe nicht czu huese, Sunder her was in der egiet, als das geschach, an dem Irluchten forsten von gelren, czu dennemarkt, also doch, das Ich des nicht enlies. Ich sante minen brief und brudere mines ordens an den Irluchten forsten herczogen Bogusławn von der Stolpe sienen bruder, Im clegelichen vorczulegen, wi das der Irluchte forste von gelren were dernedir geczogen von den sienen und sienes bruders in irem lande und von irem houbtmanne, also das her dar egu sprach und antwertte Is were Im leid, und wolds der est tuen sien vermogen, des Ich hoffende was von tage czu tagen. Ouch do Ich vornam, das der vorgenante herczog Warczlaw von der Stolpe czu lande quam, do sante Ich Im briefe und den sienen, und bat sie uff einen tag czu komen ken der lebenburg, von den sachen ezu reden, und sante do ken Im den groskompthur den obersten trappier mit andern mienen gehittgern, di sache eigentlich usczureden wen Ich leider ezu desir egiet von crankheit mienes liebes, czu dem tage nicht komen konde, also das sich das vorczech, das der herezog uff den tag nicht quam, sunder der sienen eins teiles di mittglobt hatten, mit den di vorgenanten gebittgere redten von der sachen, und si maneten, das sie mir und mienem orden also vil hilden, als Ir

brief uswiset, do Ir Ingesegil anchenget, und der nach Ich ouch nicht enlies Ich sante mee brife czu dem vergenanten herczogen czu der Stelpe also das Ich gerne mit Im gesprochen hette von den anchen, also das is sich vortzoch das der eziet vorliefen secha wochen, ader mee, das wir nicht czu houffe komen mochten, und also das vaste rede an mich quamen, wi das sie den durchluchten forsten von gelren wolden fueren ken Pofan und In de schetezen, und von In antwerten, als si mir ouch wel eins teiles geschrehen haben in iren briefen das si is getan haben von des kuniges wegen von Polan. und her sie ir erbhere und do Ich dis vornam von vil lueten, do besorgte Ich, were, das her queme ken Polan und vort ken littawn, das si In vort schikten ken Russen, ader in fremde land, das dem forsten nicht ezu helffen were, sunder mit grosem schaden sienes liebes und siener herschaft vorterbnisse, und dem cristentume czu smaheit. und mienem orden und dem armen lande ezu Prussen ezu lifland ezu schaden und forsten beren, Rittern knechten czu einem derschrecknisse und czu eime wedirkeren der Ritterschaft, das doch von den gnaden gotts his her bi hundert Jaren ni not het getnen und dor obir do Ich sach, das sich nimand dor an karte, do wart Ich exurate mit mienen gebittgern, und mit andern erbarn herren Rittern und knechten, di da bie mir waren, und sante ein heer us ken Falkenburg, do der oftgenante herczog lag gefangen und noch liet. Im ezu dinste und dem cristentume und allen eristenen forsten cza eren und cau frome, also das mir und den mienen got hulff, das sie quamen vor das hues und stat exu Falkenburg, das si hues und stat gewunnen bie dren tagen, also das dor ezwisschen geteidinget ward das alle di iene, di uff dem huese stat belegen waren musten dar treten und sweren czu den heilgen einen eid Iclicher vor sich, das sie den vorgenanten Irluchten forsten von gelren welden wedirgeben, das si Im genomen hetten ader In noch werden mochte ane gefeerde und ane argelist, und ab Imand von den selben gefangenen Imande hetten in irem gelobde, von des berren herezogen gesinde ader siener frunde, di musten sie czu vor an ledig und los schelden, Czum ander male so swuren sie mir und mienem orden, urfrede und uimmer wedir den orden ezu tuend, Czum dritten male so globten Ir sebenezen mir und mienem orden ein gefengnisse der hesten, doch mit sulchen vorworten, das sie meineten das sie von stadan wolden ufsiczen und wolden ken Polan czu Egharden rieten und In doran halden, das ser queme czu Falkenburg und den forsten do ledig und los liese, wenne das geschege, so solden sie ouch des gefengniss ledig sien, sunder di mienen solden sie ledig und lose sagen mit hand und mit munde, als si Im globt haben. Vortme ward is geteidinget, das sie mir und mienem orden antwerten hues und stat czu Falkenburg, das si ouch taten, doch mit sulchen vorworten, were das In got holffe, das der durchluchte forste von gel-

ren ledig und los mit den sienen geschulden worde bie dren lagen, so solde Ich In pflichtig sin wedirczugeben hues und stat ane alle rechchenschaft kost und czerunge frie und loes, were das des nicht geschege, also das Ich und min orden das hues stat Falkenhurg lenger hilden und das der forste nicht ledig worde, so solden sie mir pflichtig sien, der nach is sie lang ader korcz wi lange Ich is innehalde wedirczugeben, was koste czerunge ich dor uff, ane gefeerd und argelist, do dis geschach, do worden di miene czu rate und czogen vortan uf di iene di helffer mit waren, do der derluchte forste vorgenant ward nedirworffen und gefangen, also das sie In angewunnen und vorbranien czwu festen als Fulkow und Biikow ane ander kraenneste als bergfrede, di si ouch vorbranten di sie sloss nennen. Ouch so quam maczke borke mit sienen frunden czu mienem heere rieten, der der houbtlute einer uf dem felde was, de der Irluchte forste vorgenant gefangen ward, und dergab sich In den si ouch enpfingen von miner wegen mit sulchen vorworten, das her swur czu den heilgen einen eid dem vorgenanten forsten wedirczukehren, was her sienes hette genossen ader noch geniesen mochte, ab her Imande von des herczogen wegen von gesinde ader von mannen gefangen hette, di solde her czu vor ledig und los lasen, czum ander male swur her einen eid, orfey, mir und mienem orden eweclich und nymmermee wedir In czu tuen, Czum dritten male, so gab her sich gefangen den mienen, mit sulchen vorworten, wenne der Irluchte forste vorgenant ledig und loes werde, so sal her ouch von mir des gefengniss ledig sien, Hir umb allerdurchluchtster forste, grosmechteger lieber gnedeger herre, so schribe Ich dis uwern gnaden czu einer wissenschaft, wi sich dese ding irhaben han, und wi lange dis gestanden hat und wor uff is noch stet, und bitte uwer grosmechtege gnade als mienen gnedegen herren, das Ir mir wellt mitteilen uwer gnade und uwer raet, ab uch icht dunkt, das Ich meer tuen solde czu desin dingen, So wil Ich allewege gereit sien nach mienem vormogen, wenne di rede offenbaer geet, das si der kuning von Polan meinet czu vorteidingen und egharden von dem Walde, der houhtmann der sachen ist bi den kuninge von Polan und bie den sienen in dem lande czu Polan, und bitt des briffs eine gnedecliche antwortt von uwern gnaden. - Ohne Datum.

Mite Abidrift im hochmeister Registrant Nro. t. a. p. 97 - 99. Boigt B. V C. 508 - 509.

#### M LIV.

Der hochmeifter forbert alle biejenigen, Die bas Bundnif ber herzoge von Pommern mit bem D. Orben verburgt hatten, auf, als Befangene nach Martenburg eingureiten, bis bie Bergoge bem Recht Genüge geriffitt. — 1389.

> Littera missa fideiussoribus s. militibus et clientibus in terra Stolpensi.

Unsern fruntlichen grus exuvor, Erbar lieber frunt, Euwer fruntschaft sende wir in desem brive vorslossen Copie czweyer scheldebrive, die eawer herren die herczogen uns und den unsern haben gesant, die ir wol werdet vernemen, wen ir sie geleset, Nu hatte wir euch und ander unser burgen gemanet, also das ir uns woret ingeryten ken Marienburg alz ir selben wol wisset, des quam dicke rede an uns von euch und euwer geselschafft das wir euch ein swigen geben und lisen euch ryten und euch das ezu gute toten, want ir sprocht, das ir euwer herren die heresogen weldt manen und daran halden, das sie euch schadelos hilden, und euch do von nemen do vor sie euch vorsatezt hetten, Nu syt ir uns entryten, ane unser wissen, und wedir unsern willen. Doch so habe wir ench ein swigen gegeben so lange, durch enwr liebe und durch bescheidenheit wille, und hetten gehofft, das ir euwern worten hettet gevolget und euwere herren hettet gemanet und darczu gehalden, das uns von In glich und recht were geschen, als ir spracht Nu vordenke wir euch, das die scheldebrive die uns und den unsern sin gesant, synt gekomen von euwer anwisunge und von euwerm rate und wir fürchten leider das ir uns truwelos und erenlos wellet werden, und dar umb so mane wir euch das ir uns haldt alz viel alz die vorsigelten brive nawisen daran euwer Ingesigel mit hengt, und uns von stadan inryt also das uns eyn ende werde unsers rechts und unser czusprache unvorczogen czwisschen hie und dem neesten Sontage nach allir heiligen tage, und das ir keyne hülfferede noch beschonunge darezu nemet want sie valsch syn, nnd weres das ir uns nicht inryt und uns so viel tetet alz ir uns von rechts wegen pflichtig syt czu thun, und alz der versigelte briff uswiset daran euwer Ingesigel hengt, so muse wir und wellen euch manen mit den allirawersten worten, die wir dirdenken kunnen und wellen schriben herren fürsten Rittern knechten Steten mannen, und darczu alle den ienen den recht lieb ist und unrecht leit, das ir uns truwelos erenlos und eyn meyneider worden syt, und das vorbas keyn bedirwerman euwerm Ingesigel gloyben mag und sal. Datum Marienburg feria sexta post XI, M, virgin, (1389.)

Alte Abichrift im Dochmeifter-Regiftrant Rro. 1° p. 43. Boigt B. V. G. 513.

### M LV.

Der hochmeister rechtfertigt fich gegen ben Bergog von Gtolpe über fein bieberiges Berfahren und Benebmen gegen ibn. -- 1389.

Duci de Stolpen.

Irluchter furst etc. uwern briff uns nülich gesandt habe wir wol vornomen und liplich entphangen, in dem ir uns schribet wy das wir uwir burgen manen und gemant haben ozu Marienhurg In uff ein unrecht, doran wir uch zeu korez thun als uch dunket und brengen uch in arbeit und in sebaden, do antwurte wir uch also uff, und thun uwir herlichkeit zou wissen. Is ist war das wir uwir hurgen gemant haben mit sulchin wortin, das sie uns halden alz viel als sie von rechts wegen pflichtig sin zu halden, und als der vorsegilte briff der vorbindunge czwissehen uch und uns uswiset und czusaget, dorane ire Ingesigel heagen, also sint sie ken Marienburg komen, Sunder uns dunket des wir redeliche manunge czu yn haben, sind der czit, das der irluchte furste herczoge von Gelren ist in uwerm lande dirnedir gewurfin von den uwern. Ouch so vorneme wir in uwerm briffe, wy das ir mit uns sitezit in ganezer fruntschaft, als unser brive uswisen, das wir uch ny gekundiget haben krig ader orley, das wir haben mit dem konig von Polan adir mit andern eristen herren, und das ir ouch ny kegen uwern briff gethan habt, das danke wir uch alz unserm besundern herren und frunde, und horen es gerne, Sunder uwir grosmechtikeit mag das wol dirkennen und bysen, das is uns hat gegangen uff gros gut, das wir eyn heer haben usgesand, und der furste von Gelren noch gefangen ist, und wir hus und stat falkenburg halden mit groser koste, des wir gerne vortrag hettin, mocht is gesva. Ouch vorneme wir in uwerm hrive, wi das ir uns gebotin hetlet, das ir mit uns komen wellet vor fursten und herren, dy uns von beidirsyt gesessin weren, das wir uch des geweigert haben und das wir uch breagen in eyn geruchte, der uff answerte wir also, das wir mit uch eynen tag haben gehalden czur langenbose, wy und in welcher wyse wir mit enander gescheiden sin uff dem tage, das weis uwir herlichkeit wel also das wir uch des nicht dorfen schriben, wand wir czu der czit nicht andirs geton ken uch dan rechts, und uns alle wege wel am rechte genugen sal, also das wir hoffen das der broch an une nicht en ist, und sundirlich alz ir achribet das wir uch brengen in eyn geruchte, do wisse wir nicht von, und welden das ungerne thun. Sander wir vormuten uns wol, das web veste rede werden gesagt der wir unschuldig sin, und bitten uch alz unsern besundern herren und frund, das ir sulchin reden nicht gelobet. Ist abir. das ymand sulche rede uch von unser wegen vorbrenget, das laset uns wissen das wirs mogen verantwurten. Ouch vorneme wir in uwerm brive,

wy das ir gerne by unser fruntschaft blyben wellet, und suldt ir uch von uns scheiden in unfruntschaft das dy scholt unser sin solde und nicht uwer, do antwurte wir also uff und danken uch alz unserm besundern berren und frunde, das ir by unser fruntschafft bliben wellet, alz unser brive von beidirsyt uswisen, doran wir keinen czivel han und getruwin wol, das ir andir nicht entuet, wan als uwir briff uswiset und czusaget. Ouch so vinde wir in uwerm brive geschriben, wi das ir unser burgen manen wellet, das sie uch halden, alz viel alz unser brive von beidirsyt uswisen wy ungerne ir das thut, sunder uch not dor ezu brenget, das irs thun muset, hier uff antwurte wir uch also, Grosmechtiger liber herre, ir durfet unser hurgen nicht manen, als ferre ab irs lasen wellet, wand worumme wir byten uch das recht alz wir ouch vor gethan haben, und ist is uwir herlichkeit beheglich und ab is uch gut dunket, so moget ir uwern rat adir wem irs getruwet senden ken Marienburg czu uwerm burgen und czu uns, do kegen welle wir unser burgen und unsern rat ouch do selbest haben und uwern burgen lasen dy brive vor sich nemen und uwern rat, und noch der brive lute dirkennen, sint uns uwir burgen etwas pflichtig, das sie uns das halden, sint sie uns nicht pflichtig, wir wellen sie der manunge gerne ledig lasen, und bitten dis brives von uch ein gutliche briffliebe antwurt und schribet uns vo eigentlich, uff welchin ir uwern ret czu uns wellet senden, das wir unser burgen und unsern rat ouch uff dy selbe ezit ezu uns mogen vorbottin. Gegeben exum Elwinge am fritag noch Corporis cristi, (1389).

Mite Abichrift im Sochmeifter Regiftrant Nr. 1.4. p. 34.

Boigt B. V. S. 513.

#### M LVI.

Rotariats Inftrument über bie Aussage bes Gesanden bes Schwebifden Reichstaths Raus Plate in Birteff feiner Gesannehmung burch ben Bergog von Stolpe auf einer Gesandicaltereile jum Bedmiffter. — 1380.

Wissenlich sy allen, die desen brieff sehen hören ader lessen das in der Jarczal christi tusunt CCC in dem nüen und achesigsten Jare, ez geschach, das ich Claus Plate gesant
wart von den Edeln . . . des Richs Rate cau Sweden, czu deme Groamechtigen geistlichen herren herren Conrad Czolner vom Rotinstein, Homeister dütsch Ordens ken Prusen mit brieven und botschafften, also das ich ken Prüsen quam do vant ich den herren homeister uff dem huse Marienburg und antwarte die brieve Im von mir und warb
myne botschafft, also das mich der herre homeister gütlich vorhorte und entrichte, und
wisete mich von Im mit brieven und antwarten so her gutlichst muchte, also das ich

Orlop von dem herren Homeister nam und dankte Im und czog ken den landen von dannen ich bürtig was, do ich quam in das Dorff Collen gelegen under des egenanten herren homeisters herschafft, do vornam ich wy das der Irluchte fürste herre Wartslaw der Junger herczoge czu Stetin czu Pomeren etc. wolde halden eynen tag mit dem herren homeister czu Danczk, Do ich das vornam, do blieb ich legen czwene tage in deme egeschreben dorffe Cöllen, und beite des egeschreben herren herczogen alz her quam ken Collen; do wolde ich czu Im geen, alz ich nue uff dem wege was czu dem herczugen czu geen, do quamen des herczogen dyner und vyngen mich dem herczogen czur hant, do sy mich gefangen hatten, do wolde der herczog mich also gefangen czu rücke han gesant in syn land czur Stolpe, des woren by dem herczogen des egeschreben herren homeisters kumpan und der Waltmeister czu Danczk, die deme selben herczogen woren enken gesant ken der lewenburg von dem herren homeister Im czu eren, und ouch durch des wille, das sy geleiten sulden uff dem wege, und darczu sehen, das her hette czur notdorfft, wes her bedurffte, do dy czwene herren des egeschreben Ordens czu dem herczogen gesand, saghen das der herczog mich also gefangen wolde weg senden, des wolden sy nicht gestaten, und boten den herczogen, das her des nicht tete, also das ich mit dem herczogen muste wedir czu rücke ken Danczk ryten, do der herczog ken Danczk quam czu dem herren homeister, do sagtem Im die czene herren des Ordens die geschichten die geschen woren exwisschen dem herren herezogen und mir, und wy her mich gefangen hatte also das ich quam vor den herren homeister, und clagte Im wy das ich gefangen were czu unrechte und unvorscholdt in syme lande do ich leibes und gutes sicher was und hat In durch got und durch eren wille und durch des Richs Rais czu Sweden wille, des ich des gefengnis ledig und los müchte werden, do wart der herre homeister czu rate, und redte mit dem herczogen, das her mich des gefengniss ledig und los lyse, want mir unrecht geschege, und sunderlich her hette mich gefangen in syme lande, das vor ny mee geschen were und bot Im das recht. Do antwarte Im der herczog und sprach, mir sal am rechte wol genügen, und gab mir schult, Ich were syn rechter vorrether und syn erbman, und bat den herren Homeister, das her In do by lise, alz die vorsigelten brieve uswiseten, die sy von beidersyt enander gegeben hetten und vorsigelt, also das nach viel reden, die sich dar under vorlyfen, das eyn tag uffgenomen wart von In beidirsyt und gelegt ken Mariemburg, do sulden vyr mann von des herren herczogen wegen hinkomen und vyr mann von des herren homeisters wegen, und do sulde ich ouch kenwartig syn und czuhören, was die achte sprechen vor eyn recht nach des herczogen czusprache und noch avner bewysunge und noch myner antwart und nach myner bewisunge, do sulde wir uns von beidirsyt lasen

ane genügen, und wir ouch von beidvrayt vorvoworten, und sunderlich was mir lybe dorrzu, den selben vorgepant gestunt ich und die vyr mann von des herren homeisters wegen, abir von des herren herczogen wegen quam nymand do, und do ez quam öbir die twere nacht nach deme tage, do nam ich Orlop von deme herren homeister und wolde weg syn gerythen, und mich gestalt alz ich globt hatte. Do ich quam ezu mynen pferden, do sante der herre homeister synen kumpan mit synen dynern noch mir und lys mich vahen, und lys mich legen in eynen thorm, darin ich gefangen lag czwene tage, am dritten tage lys her mich us deme thorme nemen und lys mich spannen in eyne kethe, dar in ich gegangen und gefangen byn gewest wol anderhalb Jar. Noch viel botschaffte und brieve dy der herre homeister dor umb gehabt hat durch mynen willen, das her mich vo ledig wolde haben. Do quam ez also verre, das die egenante herre herczog und der herre homeister evnen tag mit enander hilden umb der landschejdunge by der lewenburg, also das der herre homeister sante czu dem herren herczogen und lys In bitten, das her mich ledig und los des gefengnis mit hand und mit munde schulde, als her mich gefaugen hette, das der herczog ouch durch des herren homeisters wille tate, Durch der grosen truwe und ere wille, die der herre homeister und der Orden by mir Claus Plate egenant getan hat, so habe ich deme herren homeister und deme gancsen Orden gesworen evnen evt mit czwen gerakten vyngern ken der Sunne und Orfey getan, also das ich noch alle die Jene die durch mynen willen thun und lasen wellen, vorbas nach desem tage mee nymmer in keynerley wys, wedir den herren homeister, den ganczen Orden, dy Personen des Ordens noch wedir die undersassen des Ordens durch der sache wille welle wedir sy than, sy czu betrüben czu beschedigen, czu hindern, anczusprechen ader sust in keynerley wys iren schaden wissen, by guten truwen ane geverde und ane allerley argelist, Des ezu sicherheit und meren bekentnis das dese geschichte also geschen sint alz oben steet geschreben, so habe ich Claus Plate dickegenant von mynen rechten wissen do ich selben kenwartig was myn Ingesigel, das ich pflege ezu bruchen, an desen brieff lasen hengen, Gegeben in dem hove Buthow in der Jar exal christi tusunt CCC in dem Nuen und achezigsten Jare am chende unsers herren uffvart.

Motariateinstrument vom 6. Mal 1389 im geheim. Archiv Schiebl. 79 Nro. 1. Bolgt B. V. S. 516.

#### LVII.

Der Pabst Urban VI. genehmigt, bag bie Reliquien in ber Ordensburg Martenburg von funf zu funf Jahren nur einmal gezeigt werben. — 1389.

Urbanus papa Sextus indulget ostensionem reliquiarum in Castro Marienburg fieri de quinquennio in quinquennium duntaxat semel in festo Philippi et Jacobi indulgencias duorum annorum et totidem Quadragenarum contritis et confessis visitantibus assignando. Datum apad sanctum Petrum Anno XI<sup>ee</sup>.

Aus einem Ausjuge pabftlicher Bullen im Fol. Privilegia T. D. p. 181. Bajt. Boigt Geschichte Marienburg C. 173 und Linbenblatt Jahrbucher G. 46.

#### M LVIII.

Der Sochmeifter Koncad Aliner von Betenstein erklärt, baß er niemals weber am Könige von Polen, noch an Edarb von bem Walbe und beffen Freunden wegen ber am herjog Withelm von Geibern verübern Unfill irgend welche Rache übern wolle. — 1389.

Wir bruedir Contad coolner von Rotenstein Homeistie des Ordens der Bruder des Spirals senthe Marien des deutschen hueses ezu Jerusalem thun kunt und offinbar allen, die desin brieff sehen horin adit lesen, das wir durch bete des Irluchten Fursten und herren hern Wilhelms berczogen czu gelren und grafen czu Sntpfen und synes gefencknis wille bekennen vor uns vor unsern nachkomlingen alle gebietiger and bruedsr unsers Ordens, die nue syn und noch czukomen meegen, und vor alle die Jene, die umb unsern willen thun und lasen wellen, das wir umb der geschicht wille, das Echardt von Walde mit synen frunden den Irluchten Fursten Herczog Wilhelm egeschreben, dirnedir geczogen beschedigt und gefangen und Im die synen abegeslagen hat umb des komigis wille von Polan, den selbin konig von Polan syne erbin und alle die syne und opeh Eckhardt von Walde und syne frundt die do mitt Im der vorbenumetten geschicht off dem felde waren ire erbin, adir die do mete vordacht und beruchtigt sein, adir nach vordacht und beruchtigt mochten werdin, ewielich nymmer geistlich noch wertlich anteidingen wellin, umb der vorbenumpten geschicht wille des egenanten herczogen von gelren, und umb synes gefencknis wille und sie sullin um der selbin geschicht und sachen unser lande in keynerleie weise myden, sunder dor in und dodurch lang und breit umbeschedigt und ungehindert czien, wenne und wie dicke sie wellen, und dese geschicht und allis das das do von enstanden ist, sal wol berichtet syn genezlich ezu eyme ende, dis gelohen wir vorhenumpter Homeister vor uns unser nachkomeling alle gebietiger und Bruedir unsers Ordens die nu syn und noch czukomen moegen, deme vorbenumpten konige synen erbin und alle den synen, Eckhardt vom Walde und alle synen frunden und iren erbin stete und unbrechlich czu haldende ewielich sunder hulfewort und allirley argelist. Datum Slochow Anno domini Millesimo CCC. LXXXIX. am montage nach Jacobi, undir unserm anhangenden Ingesigel.

Copie vom Original im geheim. Archiv zu Ronigeberg Schiebl. 62. Rr. 18. Boigt B. V. G. 514.

#### M LIX.

Der Bischof Johannes von Pomesanten als papftischer Conservator und Richter teagt ben Geiftlichen verschiebenre State Kraft einer Bulte bes Papfte Alexander IV. auf, auf die Riage bes Sochmeisters ben Ccared von Walbe und alle Theilnehmer ber Gesangennehmung bes herzogs von Gelbern unter Androhung des Bannes ju citien, innerhalb bestimmter Fetflen vor ihm zu erschen. — 1390.

Frater Johannes dei et apostolice sedis providencia Episcopus Pomezaniensis Conservator ac Judex unicus ad infrascripta specialiter a sede apostolica deputatus Venerabilibus et discretis viris dominis vicario generali Reverendi in christo patris domini Episcopi Camynensis neonon Ecclesiarum rectoribus in Stetyn, Camyn, Wollyn, Grifenberg, Treptow, Belgart, Koslyn, Korlyn, Sanow, Rugenwalt, Slawe, Stolpe, Arnhusen, Bobbulcz, Polegyn, Berenwalde, Drauwenburg, Norenberg, Recz. Arnswalde, Soldyn, Konigisberg, Waldenberg, Dobern, Lobis, Stramyl, Regenwalde, Plothe, Grifeswalde, Angkelym et Wolgast dicte Camynensis diocesis atque ecclesiarum rectoribus in civitate Pozenania, preposito in Kalys, plebano in Falkenburg, plebano in Thuczna dicte Pozenaniensis dyocesis, et ecclesiarum civitatensium rectoribus in Sundys, Lubik, Brandenburg, Habilhurg, Verden, necnon aliis universis et singulis abbatibus prioribus, prepositis, decanis, Scolasticis, Cantoribus Archidyaconis Thesaurariis Canonicis Altaristis vicariis tam kahedralium quam collegiatarum ecclesiarum, ac aliarum capellarum rectoribus, presbiteris curatis et non curatis clericis et thabellionibus per civitates etc. dyocesis Gnyenen., Pozenanien., Ploczen., Vladislavien., Lohicen., Camypen., Swerynen., Lubycen., Verden., et alias ubilibet constitutis Salutem in domino et mandatis nostris ymmo verius apostolicis firmiter obedire, litteras sanctissimi in christo patris domini domini Allexandri digna dei providencia pape quarti eius vera bulla blumbea dependente more romane curie bullatas non viciatas non concellatas nec in aliqua sui parte suspectas, sed omni prorsus vicio et suspicione carentes, nobis pro parte venerabilium dominorum Conradi czolaer de Rotensteyn Magistri generalis ordinis hospitalis Beate Marie Theutunicorum et preceptorum suorum necnon tocius ordinis nos cum ea qua decuit reverencia recepisse noveritis in hec verha:

(hier folgt bie Bulle bes Papfts Alexanders IV., welche im Cod. diplom. Pruss. B. I. Rrp. CXXII. p. 122 gebruckt ift).

Post quarum litterarum apostolicarum presentacionem et recepcionem fuit nobis pro parte venerabilium dominorum Magistri generalis et ordinis sui propositum querulose Quod Eckhardus von dem Walde Junior comes de Dewicz habitans in Dobern Johannes von lantkow habitans in Norenberg. Paulus Krancsporn Reymarus Pudewilsch Woldike vom Walde lange henning vom Walde Woldike frater henninges vom Walde. Henning vom Walde, filius Borcardi interfecti, henning vom Wedil von Meldyn, hans von Wedel von Minnenberg hans von Wedel de Falkenberg Maczke borke von Stramele. Gernold von Deus czur Dewir, Drens henning, Junge Paul et henning bulgerin von claushayn cum patribus suis et servitoribus Zciczik von bolczin Michel mantufel von holczin Reymar Pudewelsch in berenwalde in czulchhain Michel Pudewels circa berenwalde in czulchhain hans hechhusen in berenwalde, heynrich feater suus heynrich hechhusen in Nuwestetyn Petir glasnap, hans lude, henning bounnie von nazebande Paul verse der Junge czu volkow. Teslafe karmlis schirenfrund Wishra Kamike in Ruenwalde. Swantos teschsicz Wissike filius meslaf Jacob czippelow qui morabatur in Stolpe, briezmar kleste halbpfaffe in sattikow Bisbra kleste filius vulczen Belgarte Fridekow filii myntin Vicke von Heydebreche in Ostirbac Junge here von heydebrech in Peraw Mertin czu Rikow, Conrod czu Rikow hevne monchow in Buchow Eckhard Pudewels habitans in Pudewels et nonnulli complices ipsoram ausu dampnabili Illustrem principem ducem Wilhelmum de Geln peregrinum et in subsidium terre Prusie et defensionem christianitatis ad illas partes accedentem capere cum suis familiaribus militibus et militaribus ac rebus suis spoliare cosdem necnon multiplices injurias et molestias irrogare presumpserunt et captos fidei promissione tenere non desistant in dictorum dominorum Magistri preceptorum et ordinis non modicum preindicium et gravamen, supplicantes nobis attente quatenus predictos omnes et complices insorum presumptores hujusmodi. quod Illustrem principem ducem Wilhelmum de Gelrn et familiares suos a captivitate seu promisso captivitatis omnino liberos dimittant et de dampnis et injuriis debitam satisfaccionem impendant et a presumpcione simili amplius omnino desistant per censuram ecclesiasticam compellere dignaremur. Volentes igitur mandatum apostolicum huiusmodi reverenter exequi ut tenemur Mandanius et cuilibet vestrum qui pro parte dictorum dominorum Magistri preceptorum et ordinis requisiti fueritis vel fuerit requisitus auctoritate apostolica pobis in hac parte commissa in virtute sancte obediencie et sub excommunicacionis pena quam in vos et vestrum quemlibet monicione infrascripta premissa ferimas nisi feceritis quod mandamus in hiis scriptis, quatenus infra sex dies a notificacione et requisicione presencium vobis factis inmediate sequentes quorum duos pro primo et duos pro secundo et residuos dies pro tercio et peremptorio termino ac monicione canonica assignamus omnes supradictos et quemlibet ipsorum quos vel quem procurator dominorum prefatorum Magistri et preceptorum nominabit uno edicto pro tribus et peremptoriis in domicifiis ipsorum vel ecclesiis vestris seu alfis locis ubi vobis videbitur expedire, quod verisimiliter apparent citacionem presentem ad ipsos devenisse citetis quos et nos presentibus citamus quatenus coram nobis in Resinburg compareant sub pena excommunicacionis in crastino sancti Bartholomei apostoli que erit XXV dies mensis Augusti hora nona ad dicendum quare captivitatem et spoliaciones Illustris principis ducis Wilhelmi de Gelrn et snorum familiarium in prejudicium et gravamen predictorum Magistri generalis et suorum preceptorum ac lesionem christianitatis attemptare presumpserunt et alias facturi et recepturi quidquid dictaverit ordo juris, predicentes eisdem si non compargerint quod procedemus contra eos sicud de jure fuerit procedendum Quidquid antem feceritis in premissis per vestras patentes litteras aut publicum Instrumentum nos reddetis cerciores Datum et actum in Castro nostro Resinburg Anno domini Mo. CCCo. LXXXIXo. XIXª die mensis Junii Indiccione duodecima Pontificatus sanctissimi in christo patris ac domini domini Urbani divina providencia pape sexti anno ipsius duodecimo hora quasi sexta. Presentibus honorabilibus et discretis viris dominis Ottone de Rogithen licenciato in decretis preposito ecclesie Warmiensis, Johanne Officiali Curie nostre Pomezan.. Johanne plebano in Rosinhain. Petro de Dirsowe capellanis nostris et aliis pluribus fidedignis testibus ad premissa specialiter vocatis et rogatis.

Et ego Jacobus Johannis de Postelyn clericus Pomezan. dyocesis omnibus supradictis litterarum apostolicarum presentacioni insinuacioni recepcioni et requisicioni una cum prenominatis testibus presens interfui eaque sic fieri vidi et audivi et de mandato domini mei Reverendi patris Johannis Episcopi predicti in hanc publicam formam redegi signoque meo solito et nomine consignavi rogatus et requisitus in testimonium omnium premissorum.

Driginal Urfunde im Geheim. Archiv ju Ronigeberg Schiebl. 51. Rro. 5. Boigt B. V. S. 514.

#### M LX.

Der Hochmelfter idit dem Sierzog den Gelbein, mit dem Känige von Polen n. Eccard dem Walte feinen anderen Derhandungseng aufgunchnien, als den, weichen er, der Dochmelfter, dereits mit dem Spergog den Erolge und dem Sembotern des Riem. Königs aufgenommen dade. — 1839.

Daci Gelrie.

Irluchter furste. gnediger lieber herre. also als una uwir grosm, geschriben hat und Copien der brive des kuniges von Polan und Echards vom Walde dy wir wol vornomen,
habt gesandt, bittende unsern rat dorczu, So wisse uwir grosm., das uns geraten dunket
sin. das ir kein andern tag beusen der stat Valkenberg noch uff eyn andir czit mit dem
kunig von Polan noch mit Echarde uffnemet noch enhaldet, denne den den wir mit
dem herczogen von der Stolpe und des Rom. kunig botin hat uffgenomen, Uns dunket
ouch geraten sin, das ir dy Copien der brive, uch von dem kunig von Polan und von
Echarde vom Walde gesandt, unserm herren dem Rom. kunig bye sinem botin sendet,
Ouch wisse uwir liebe, das wir an allis ende mit den Polan und litthowen uff dem tag
sin gescheiden und wellin korealichin unsern botin by uch habin. dy uwir liebe eigentlichin aller sachin sullen undirrichten.

Gegeb, zeu Osterode am Monteg noch Trinitatis infra prandium (1389). Atte Abswrift im hochmeifter Registrant Rro. 4. a. p. 34.

Boigt B. V. G. 513.

#### JE LXI.

Der Sochmeister baint bem Pergag von Burgund für feine Bemühung, bag burch ihm gwifchen ibm und bem König bon Frankreich ein Fremtischefte. Bandnis gu Brande gekommen fep und fegterer ben Deben in felnen bestohnen Come genommen babe. — 1889.

# Littera missa duci Burgundie.

Illustrissime princeps. Magaifice domine. karissime dominacioni vestre magnifice graciamur et gracias agimus periamensas pro eo quod coram Sereniasimo principe rege Frankorum gracioso nobis domino motu et instinctu propriis nos in recordio habuistis et
mencione, ita quod ipse Sereniasimus Rex dominus noster specialem nobis graciam
volens facere, ligas nobiscum et confederaciones dignatus contrahere, nosque in tuicionem suam accipere voluit graciosam, quamobrem maiestati sue regie ad frequenter graciandam obligati pro longewa vita et prosperitate suis una cum ordine nostro devote ac
suppliciter deum exoramus vestram magnificam dominacionem minime excludentes, quia
sinceram nobis amiciciam in tali negocio duxistis compertiri sub certa nichilominus spe

tenentes et fiducis, quod necessitate instanti greciossu deminus nostre Rex nos et Ordinem nostrum sub ales sue regalis protestionis susciperet protegendos, Insuper magnificencie ventre significamus, quod litteram vestram onius responsum presentibus vobis
scribinuus, licet data ait Parisiis XVIII die. Junii. nobis tamen in vigilis pasce fuit
primum presentata, quam gratanter sub pleno suscepimus intellectu, susgnificencie vestre
scire dantes, quod omnes dissensiones, discordie et sontroversie quelibet inter anglicos
hactenus et noa habite apte medium nuum, priusquam littera vestra ad nos devenit,
sunt et (uerunt amicabiliter sedate et sopite.

Done Datum (1389).

Mite Abichrift im Dochmeifter Regiffrant Dro. 1. a. p. 39.

Boiat B. V. S. 530.

### M LXII.

Der herzoge von Litthauen und Mafovien ficherer Geleite, Brief fur bie Orbens Gefanbten ju einem Berbanblunge Tag in Reibenburg. - 1359.

Noverint universi tenorem presencium inspecturi, quod de Anno domini Millesimo Trecentesimo Octuagesimo nono, assumpto placiti amicabilis termino inter Serenissimum principem, dominum Wladislaum Regem Polonie etc. parte ex una, et Magnificum Religiosum Principem dominum Conradum Czolner de Rotinstein, Ordinis beate Marie Theutunicorum Irlm., Magiatrum generalem parte ex altera super materia dissensionis. controversie et discordie, ipso die festi Penthecostes proxime affuturo in Nidemburg celebrando, pro eisdem sedandis et decidendis. Nos Skirgalo, dei gracia, dux lithuanie etc. Johannes in locum domini ducis Allexandri surrogatus, et Semovithus eadem gracia duces Masovie Dobrogostius divina providencia Episcopus Poznaniensis, Sandzivogius Kulisiensis, et Johannes Lanciciensis Palatini, in locum Johannis de Barnow Palatini Sandomiriencia institutus, ad eundem placiti terminum, pro parte Serenisaimi domini . . Regis Polonie supradicti cum pleno et sufficienti mandato sumus missi et deputati. Pro parte vero Magnifici Religioni domini . Magistri generalis antedicti Reverendus in christo pater dominus Johannes Episcopus Pomezaniensis, necnon Venerabiles et Religiosi domini Conradus de Walrode Ordinis supradicti Magnus Commendator Siffridus Walpote de Bassenheim Sammus Hospitalarius et in Elbingo, Hannus Marschalk de froburg, Summus Trappiarius et in Crisburg, Lodovicus Wofeler in Thorun, Baldewinus de frankenbosen Commendatorea, ad presetum placiti terminum venire sunt deputati, prout clarius in litteris super celebracione eiusdem termini confectia, et sigillis ex utraque parte roboratis apparet. Unde Nos .. duces Lithuanie et Masowie .. Episcopus Poznapiensis.

et .. Palatini antedicti, dominum .. Episcopam et .. Preceptores prenotatos, una cum omnibus suis quos secum ad terminum placitorum predictam adduxerint assecuranus et eisdem salvum et securum conductum pro hominibus nobis subiectis, presertim pro omnibus amoris nostri aliquid facere seu omittere volentibus ad eundem terminum veniendi ibidem placitandi et ab eodem termino recedendi, solummodo quatuordecim diebus post terminum computando, a die separacionis a termino duraturum presentibus elargimur, dolo et fraude quibuslibet proculmotis la evidens testimonium premissorum Nos supradicti Skirgalo Johannes Semovithus duces Dobrogostius Episcopus, Sandzivogius et Johannes Palatini Sigilla nostra ex certa nostra sciencia presentibus duximus appendenda, Datum in Chnelmy villa Anno domini suprascripto in vizilia Penthecostes.

Driginal Urtunde mit funf wohlerhaltenen Siegeln im geheim. Archiv Schiebl. 57. Rro. 27. Boigt B. V. S. 517.

### M LXIII.

Der hochmeifter forbert ben Boimoben Sandylmog auf, feinen Bruber Smattoblad Putfammer bagu angubalten, baß er ben Blügern von Thorn bas ihnen entriffene Gut wieder gebe und fie nicht weiter bilffikae. — 1399.

Littera missa Sandzwoygio.

Unser fruntlichen gras eznvor, Edeler lieber besunder frunt, euwer liebe than wir ezu wissen, das vor uns synt gewest die Ratmane nnser stat Thoron, und han uns elegelich vorgelegt, wy das her Swantoslaw Putkamersy ezu Posnaw euwer brader, etlichen unsern Burgern ezu thoron nuwelich ezu Sdzaeyna das ire mit gewalt weder alle recht hat genomen, und her In hat globt, das her In das ire welde wedir gegeben han, alz nu am Sontage neest gewest ezu Gnysen, des nicht geschen ist. Wor umb bitte wir euwer libe, das ir euvern bruder egeschreben gerucht darezuhalden, das her unsern luten das ire wedir gebe, want her unsern undersassen eyn sulchs wol mee hat gethen, das her In das ire hat genomen und darezu gefangen und gestöcket, etliche in dem stocke getöttet und etliche die beyne abegefült, das wir alles in guter gedult durch euver libe willen han lasen besten und bitten euch alz wir vor han gebeten, das ir euwern bruder also underwiset, das her den unsern das ire wedir gebe, und das vorbas uns und den unsern eyn sulchs von Im nicht mee not geschee, lat das nicht so muste wir uns des direlagen und vorbas daruff gedenken wy wir uns eyn sulchs ken Im entezagen und dirweren. Gegeben ezu thoron am tage Nativitatis Mario (1389).

Mite Abichrift im hochmeifter Registrant Rro. I. p. 52. Boigt B. V. S. 516.

# M LXIV.

Der hochmeifter meitet bem Bolmoben Canbgirog, baß er bem Jefto von Zedelin befohien habe, feine etwanigen Befowerben gegen Pointigie Unterthanen auf bem gwifden ihnen aufgewommenen Berband- immetea vorzubeingen. — 1880.

Sandziwogio ex parte Jessko de Zecdelia.

Amice sincere, seripsistis nobis significantes, quomodo Jesako de Czedlin hominibus vastris comminatur, prohibens ne vobis obediant sichd debent, Dileccio vestra sciat, quod de hac, de qua sic seribitis, nescimus, volumus tamen prefato Jesakoni swadare et mandare, si lites vobiscum velit inire et gwerras, quod hoc faciat de alia terra et non nostra, quia nolumus, quod ipse vel quisquam alius de terris nostris vobiscum vel alio quoquam de vestris lites movent pre presenti. Volumus eciam sibi swadere, quod et ipse veniat ad diem inter nos decretam et quidquid pontrarii uterque habebitis componere potestis et sopire, Celerum dileccioni vestre alias seripsimus, conquerentes, quomodo Capitaneus Kalisiensis nostros de Thorun minus iuste et inmerenter ablatis pecuniis et ceteris rebus captivitati mancipavit et usque hodie ablata reddere non curans detinet captivatos. Quare adhuc petimus et hortamur, quatenus prefatum Capitaneum inducere velitis, ut homines nostros redditis ablatis liberos mittat et solutos.

(Done Datum. - 1389).

Alte Abichrift im hochmeifter Regiftrant Reo. 1. p. 33. Boigt B. V. S. 316.

# M LXV.

Der Rom. König Mencelau melbet bem Sochmeister Konnob Bonne von Ketenstein, bag er bom König Mudobilau von Polen bie Abftellung aller Beschwerben bes D. Ordens in Ansehung der Litthauer verlangt babe, indem er ersterem das an biefen besbalb gerichtere Scheiben übersendet. — 1380,

Wencesinus dei gracia Romanorum Rex semper augustus et Boemie rex, Venerabili Conrado Czolner de Rotensteyn Ordinis theotonicorum Supremo et generali Magistro devoto nostro delecto graciam Regiam et omne bonum, Venerabilis devote dilecte, legaciones taas per venerabiles et religiosos Conradum de Waldenrod Magnum Commendatorem, lupum de Czulleahort Commendatorem de Dantzik et Rudolphum Comitem de Kyburg, devotos nostros dilectos nobis factas libenter audivimus et pleno collegimus intellectu Super quibus et earum expedicione Te volumus non latere, Quod Illustri Władisłao Regi Crocavie etc. nostras direximus litteras seriosas, quarum tenor per omnia sequitur in hec verba. Wenceslaus dei gracia Romanorum Rex semper Augustus et

Boemie Rex. Illustri Wladislao Regi Crocavie etc. Salutem et grati favoris debitum incrementum. Pro parte venerabilis Conradi Caolner de Rotenatein Ordinis sancte Marie domus theutonice supremi et Generalis Magistri per Religiosos Conradum de Waldenrod Magnum Commendatorem, lupum de Czulienhart Commendatorem de Danesk et Rudolphum Comitem de Kyburg devotos nostros dilectos gravem querelam accepimas continentem qualiter vos Captivos christianos quos in potestatem vestram casus sinister adduxit, neque dei intuitu neque pecuniaria interveniente ut moris est summa, sed neone invicem et locum aliorum equemeritorum Captivorum, quamquam boc ipsum a vobis et vestris sepius requisitum et postulatum fuerit, ab hujusmodi Captivitate nequaguam ltheros velitis dimittere et solutos. Quodone licet nutu divino ad augmentum et reboracionem katholice fidel litwanorum gens ad ciusdem fidel unitatem studio et interposicione vestra at dicitur sit reducta, nondum tamen ad disposicionem et conplacenciam nostram et nostrorum ac sacri Imperit Principum Electorum prestita sit necessaria, et oportuna securitas, ne dicti litwani. quorum constantia utpote neophitorum Religio christiana ticillare conpellitur antiqui hostis seducti astucia n fide apostotent et prout anh temporibus quondam Myndow Regis litwanorum evenisse dicitur in pristinam pervenient recidivam. Preteres ex dictorum fratrum reinelone conperimus, qualiter iidem litwani iuxta morem antiquum et sub generali errore conceptum in interitum christianorum victimus et libamina offerunt dictisque fratribus ipsorum domos per vim acquisitas incendio concremarunt, Quodque habitatores et incole parcium Polonie prefatos litwanos in armia equis bonbardis sive pixidibus et earum operariis sive Magistris ac omnibus aliis, que ad susceptacionem gwerrarum spectare noscuntur fortificent, et in acquirendis eisdem juxta posse et vires suas prebeant auxilium et iuvamen, In premissis autem singulis et omnibus prefati fratres suo et ordinis ejusdem nomine luxta ipsorum documenta legittima puram et nudam iasticiam postularunt, atque idipsum ad eorumdem nostrorum et Imperii sacri principum Electorum noticiam per suos Nunccios et litteras perducere curaverunt, Licet autem in procurandis nostrorum et Imperii ancri fidelium commoditatibus nostra versetur intencio, sacer tamen ordo predictus eo quidem amplius nostre menti inprimittur, quo elus professores in recolende memorie divorum quondam predecessorum nostrorum Romanorum Imperatorum et Regum, ac demum nostram defensionem assumptos cognoscimos pariter et tutelam, Propter quod vos tenore presenciam seriose requirimus et bortamur desiderantes, Quatinus primum et aute omnia cum efficacia ordinare et disponere velitis, ut prefati litwani in observancia fidei christina sine decremento et preiudicio aliorum christinnorum permaneant et perpetue perseverent, nec perfide gentilitatis quamlibet reincidant recidivam, prefatosque Magistrum Ordinem Terras homines et bona ipsorum, circa gracias libertates iura atque laudabiles consuctudinos per cos observatas iuxta demonstracionem et documenta ipsorum placeat conservare et cura subditis et officialibus vestris disponere, ut et lidem Magister et fratrea in huiusmodi corum libertatibus graciis et iuribus per ipsos realiter et efficaciter conserventur. Nam in casum, quod hoc non fieret, exunc in supplementam iusticle oporteret nos, dictis fratribus, nostro et Imperii sacri nomine indulgere, ut se a violenciis seu iniustis oppressionibus defendere valeant et tueri et ipsorum conservacionem iurium obtinere, Presertim cum ad nos Imperium merum prefati ordinia et bonorum ipsiua tulcio inmediate pertineat et pro roboracione iuris ipsorum noa conveniat aus merito respondere. Datum Prage die vicesima prima Septembris Regnorum nostrorum Anno Boemie vicesimo septimo Romani vero Quarto decimo.

Mier Abicheift im Formular. Buch bes geheim. Archive p. 75.

Boigt B. V. S. 619. (Rach ber gemöhnlichen Berechnung ber Regierungstaber Wenereiland mußee bas Schreiben in bas 37. 1300 gefeht werben; allein ber hochmeister Konrad Boiner war icon ma 20. Aug. 1380 gefterben.)

#### M LXVI.

Reges über ben gwifchen bem Konig Blabistav von Polen und bem hochmeister Konrad Bolner von Rotenftein gur herftellung bes Friebens aufgenommenen Berhanblungs. Tag. — 1389.

Wissintlich zy allen. dy desen briff sehn. horen ader lesen, das in den Jaren unsers herren M. CCC. 89 ein tag uffgenomen was ezwisschen dem irluchten fursten Wladisl. konig zeu Polan von einer siee. und ezwisschen uns und unserm Orden uff dy andir site, als dy vorsegelten brive. di dorobir von beidersit gegeben woren, uswisen. di do luten von worte zou worte, als hie noch stet geschreben.

Wissintlich sy al den, dy desen brift sehen ader horen lesen, das in den Joren unsers herren. M. CCC. LXXXIX. XIX tag des Merzin, uffgenomen wart ein tag, einer teidingen czwisschen dem Irluchten fursten Wladislaus konig zeu Polan von einer syte, und czwisschen dem Erwirdigen geistlichen herren hern Coarad Czolner vom Rotenstein homeister des datschin ordins, von der andir syte, von sechelunge ezweitracht und kriges wegen, ezwisschen In entstanden, und beweget, und di selbin ezweitracht zun entscheiden und seu enden, warden von des vorgeschreben herren komeisters wegen dy ersame geistliche manne Brader Coarat von "Walrode, des selbin datschin ordens Groskumptur. B. Siffrid Walpod von Bassenheim obirster Spetler und kompthur zeum Elwinge, B. Lodwig Waffar komptur zeu Thoran. B. Baldewin von Frankenhoffe komptur exu Engelsburg. mit volkomer macht und gebete gesandt, Abir von des Irluchten fursten konig von Polan wegen, wir Semovithus von gots gnaden herzog in der Masow, Dobrogu-

schius Bisschoff zeu Posenow, Sandziwog woyewode zeu Kalis und houptmann zeu Crokow, Johann von Tenezin Burggrafe zeu Woynicz und houptman zeu Ciras, ouch mit gebote und macht wurden gesand und gegeben, und als wir mit den vorbenumpten herren und brudern von den egeschreben herren homeister gesandt, uff dem werder mitten in der wysel czwisschen dem Stetil Solicz und dem dorffow (dorfe) Czarnow gelegin czusample gwomen, und manchirlei rede und theidinge zewisschin uns hin und her hattin. uff das leezte behagte is yn und uns, einen andern tag von der selbin scheling und czweitracht wegen, aff dy Phingsten nest komend, uffczunemen und legin, alz ken der Slottory ader ken Rippe, und das stund also, bis zeu Philippi und Jacobi tag, dornoch wurde wir von beiden syten zeu rate, das wir dy vorgeschreben stete Rippin und Slottory durch sachin wille von unserm beiden guten willen vorlegetin uff ein andir stat, alz ken Nydenburg, durch des wille, das is beiden teilen do begwemer was, den in den ersten zewen steten, Czu dem tage und uff dy Stat von des vorgenanten herren homeisters wegen dy erbaren geistliche manne. Bruder Conrat von Walrode Groskomptur B. Siffrid Walpod von Bassenheim obirster Spetler und komptur zeum Elwingen, B. Lodwig Wafflar komptur zeu Thorun, B. Baldewin von Frankenhofe, komptur zeu Engelsburg, und sullen ezu yn nemen den Erwirdigen in got vater herren Johan Bisschoff zeu Pomezan, den Erbaren geistlichin mann Bruder Hannes Marschalk von Froburg obirster Trappier und komptur zeu Cristburg, vorbunden sich zeu komen, und gelobten ezu gesten, Abir von des vorgenanten Irluchten fursten kunig zeu Polan wegen, wir Semovithus herczog in der Masow, Dobrogost Biaschof zen Pozenow, Sandziwog Woyewode zeu Kalis, und sullen zeu uns nemen dy Irluchtin furstin. Skirgal und Allexandern herczogen zu Litthowen, und den strengen Ritter hern Johan woyewoden zeum Czudmar und houpiman zeum Russin, alle argelist und geferde zeurukke gewurfen, geloben ezu dem selbin tage uff dy vorschreben stat und also vorleget zeu komen und zeu gesten uns vorbindent, doch bescheidlich, ab ymand von uns VI, sturbe, sich wurde, des got nicht enwelle, adir andirswy redelichin gehindert wurde, das ein andir glich gut und ebinmezig in des abewesendes stat, ane list ane trognisse, mit den andern uff den tag sal gesand werdin und gegeben, der tag sal ouch ab dy sachin und dy theldingen nicht endelichen wurdin vorrichtet. VIII. tage noch den andern wern und sten. Wir gelobin ouch by gutin truwin und eren ane geverde und argelist, das alle dy. di mit den vorgenanten herren zou dem egeschreben tag komen. XIIII tag vor dem tage XIIII tage noch dem tage ein frien und ein sichern geleid sullen habin, und sullen von nymand. der umb unsern willen than adir lasen welle, in keynirley wies betrübet werdin, Wir gelobin ouch by trawin und eren ane geverde und an argelist, das wir ezu den teidingen und sachin. dy man uft dem vorgeschreben tag enden sulde und entscheiden, allen nasern flis thun wellin noch unserm vormogen, und zeu eynem sichtigen geezugnisse der vorgeschreben dinge, so habe wir Semovitus herezog in der Masow, Dobrogost Bisschoff zeu Pozenow, Sandziwoy woyewode zeu Kalia. Hannos von Tenezin houptman zeu Cziras unser Ingesigil von unserm rechtin wissen an desen briff lasen hengen. Gegeben zeu Neopolomics am fritag noch Stanislay anno domini ut zupra.

Der selbe tag ouch gehalden wart, alz der vorgeschreben vorsegelt briff nswiset, Also das si der theidinge gunden nff den Sontag vom Sontag uff den Montag, do hattin alle wege dy unsern in iren wortin das sy nicht me begertin von den Littowen, den dry artikel dy hie noch sten geschreben. Czum erstin begertin dy unsern umb unsere gefangen brudere, das man uns dy gebe umbsust adir durch got, sint der czit das sy sprechin, das dy littowen gute cristin wern, adir das man sy uns gebe umb silber, umb gult und umb andir schatezunge, alz man sy geloset hat von alders her von iren eldern und vorfarn, adir gebin sy umb andir gefangen. Czum andern mole was man von yn begerende, sind der exit, das sy sprechen, das sy gute cristin weren, dy littowen, das sy ein sulche sichirheit dem Cristenthume tetin, ab eyn umbelag von den littowen geschege, das dy cristenheit von yn unbeschediget blybe, das ir nicht geschege. alz ir by kunig Mindow gecziten geschach, der VIII Jar cristen was, und slug wider umb, dorumb manch cristen sin blut vorgossen, und dy sichirheit sulde geschen uff ein wol behagin nneerm heiligen vater dem Pobiste und dem heiligen Romischen Riche, Czum dritten mole begertin dy unsern von yn, das sy uns nnd unsern orden do by lisen. do wir recht zeu hettin und gute bewisunge hettin mit bullen und Privilegien von dem heiligen Bebistlichen stule und von dem heiligen romischen siche dem orden gegeben und vorlegin'. Dese teidinge trebin sy den einen tag vor den andern noch, vom Sontag bis uff den fritag, also des dy unsere kein antwurt doruff mochtin In angewynnen, wen das sy sprochia, dy eratin exwen artikel vornemen sy vol. abir des drittin vornemen sy nicht und wustin nicht was wir do mite meynten, sunder welde wir In dy brive der bewisunge, dor uff wir nns czögin, horen lesen und vornemen, sy hettin in dem vorgeschreben vorsegelten brive by truwin und by eren ane argelist und ane geverde gelobet noch iren bestin dunken, das beste dorezu zen sprechin, also das dy unsern ezwisschin viel reden und wurtin dy sich der undir dirlyfen In gobin VIII artikel beschreben, dy genomen sint us den Bullen und Privilegien, dy dem orden gegeben sint und bestetiget von Bobisten und von keisern, dy artikel binoch sten geschreben. Czum ersten Mindow kunig zeu littowen etc. hat dem Orden gegeben in den Jaren unsers herren M. CC. LIII. dy helfte der nochgeschreben lande, Rossiene, Locue, Petegall, Erogal, Deynow, und

dy nochgeschreben land gancz, Kalene, Karschow, Gresen, Nedrow, Wise und abir Wyse and Wange, and Innocentius IIII dy selbe gifft hat bestetiget, Item der selbe Mindow in den Jaren cristi M. CC. LV. in Octobri hat dem orden gegeben dy nochgeschreben, Selen, Medene, Pelon, Maleisine, Toraxe, mit allir zeubeborunge, und Allexander der IIII. dy gifft hat bestetiget, Item der selbe Mindow anno domini M. CC. LVII. hat dem orden gegeben das land Samaythen, Item der selbe Mindow anne domini M. CC. LIX, but dem orden gegeben Dynow, Schalwen und Samsyten gancz, usgenomen dy guter, dy dem Bisschoff doselbist sint enthalden. Item Innocentius IIII hat dem Orden bestetiget dy nochgeschreben isnd. Aluchen Kalnee, Selen, Medene, Nysegalie, husere und dorfer dy dozu gehoren anno Pontificatus sui XI. Item derselbe Mindow anno domini M. CC. LX. hat dem orden gegeben das gancz land litovia mit allen bylegenden landen, mit was namen sy genennet werdin, usgenomen dy land und dy rechie, dy dem Bisschofe in dem selbin riche sint gegeben. Item Allexander der virde gebot, das man herren Christispum, sinen hruder des ordens zon eim bisschoff in dem selbin land litovia setezin sulde, und von sines gebotis wegen wart her doselbist zeu eim bisschoff gesatezt, anno pontificatus sui VI. Item Allexander der virde hat dem orden gegeben alle dy land riche gegence burge Stete huser, dorfere und allirlei land, dy di bruder mogen krigen und gewinnen von den heiden, Anne Pontificatus VI, Item Fredericus der keiser hat dem Orden gegeben alle land und stukke der land ewiclichin zon besitezin, wider dy der Orden mit herschilde volczuet, und als forre des ordens fane wirt gesen. Item der selbe keiser Frederich hat vorlegin den brudern des Ordens alle land mit iren zeugehorungen, dy sy gewinnen und irkrigen von den heyden, der ungelowbigen und der ketezer, und geschege is, das sy von gotis vorhengnisse wurden wider obirstrebin und vortrebin, so sal man sy doch widerkeren und gebin in dy erste besitzzunge. . . Also halde als dy unsern das gethan hattin und In dy artikel beschreben gebin, do sy sie gelesen, do gobin sy den unsern zon antwort. Nu see wir wol, das ir stet noch dem lande zen littowen und das ir mit unserm berren dem kunige kriget umb dy land zeu litthowen und nicht umb den Cristengelowben, und vornichten unser brive zeu mole und unser recht, und schiden an allis ende von uns, also das sy den vorsegelten briff brochin und nicht gancz hilden, und brochin ij tag abe, den sy noch von rechte sulden habin gehalden, dis und des glichs haben sy uns wel me hewiset, also das uns kein recht von yn mag widerfaren. Und sundirlich so legt herr Sandziwog den unsern vor von Echards vom Walde wegen, wy das wir ym sin land gehert hettin, sin hus und stat Valkenberg gewunnen, das gelegin were in den Greniezin der Crone zon Polan, und ym stunde zon gedenken, das her selbin houptman do

were gewesin von der kuniges wegen von Polan, und sy hettin vor ym zeu rechte standen, und vorteidingte Echarden vom Walde und sprach offinbar, wy das her des kunigs man were und sin getruwer dyner.

Mite Abichrift im hochmeifter Registrant Nr. I. p. 35-37. Bolgt B. V. C. 516-517.

#### M LXVII.

Der Bischof Johannes von Pomesanien publieirt verschiedene Anordnungen in firchlichen Berhattuiffen gur Aufrechthaltung firchlicher Ordnung. - 1389.

In nomine domini Amen. Nos frater Johannes dei et apostolice sedis providencia episcopus Pomezaniensis, tenore presencium recognoscimus universis Qualiter reverendus in christo pater bone memorie dominus Nycolaus antecessor noster immediatus, unum altare erexerat in ecclesia nostra cathedrali sub choro beate virginis marie pro missa defunctorum in eodem cotidie decantanda de pils fidelium elemosinis dotatis nomine viginti quatuor marcis eidem pensionis annue assignando. de quibus duo capellani salariari deberent pro dicta missa cum nota alterius vicibus peragenda. Idem quoque venerabilis pater alias duas capellanias sive elemosinarias in capella castri nostri Resinburg constituerat quibus conformiter provident appuam de viginti quatuor marcis pensionem, Quarunique institucionum sive ordinacionum cupientes divinius prosequi lucernam videlicet divine laudis non sub modio set super candelabrum ecclesie nostre cathedralis, de consensu venerabilium fratrum nostrorum prepositi decani, tociusque capituli, prepositi videlicet domini Johannis Reymanni de cristburg doctoris decretorum, magistri Johannis Marienwerder sacre theologie magistri decani. Nycolai Rughusen custodis. Nycolai segardadorf cantoris. Johannis Indisch de Thoran scolastici. Nycolai Ostirrode plebani, Henrici Scerlin vicecommendatoris nostri, henrici Passeris vicecommendatoris in ecclesia, Francisci magni, vicecommendatoris in schonenberg, Conradi de Rekow magistri cellarii. Johannis custodis, prelatorum et caponicorum nostrorum în altum constituimus transferendo incorporantes redditus predictarum capellaniarum cuidam altari beate virginis in choro constituto superiori, de quibus similiter duobus capellanis cum cantu officium beate virginis cotidie vicissim obsequentibus possit congruum stipendium elargiri. Nos eciam talentum domini nobis licet immeriti creditum comodare emulantes ad usuram. Altare unum ereximus in superiori bente virginis choro ad latus seorsum ad honorem summe et invidue trinitatis sancte Marie virginis ac beati Johannis ewangeliste. sub culus tytulo licet indigni pastoris officio respiramus dotantes fillud proporcionabiliter de collectis et ad hoc fidelium elemosinis deputatis viginti quatuor marcis annui census.

quatenus duo presbiteri pro officio misse beati Johannis ewangeliste patroni nostri alternatim cum cantu cotidie peragendo poterunt austentari. Census quoque predictia tribus altaribus et eorum ministris in locis infrascriptis designamus. Eorumque scolaribus pro missis decantandis assignando cuilibet scolari pro qualibet missa tres fertones. Ita quod pro hijs tribus missis duobus vel pluribus scolaribus quatuor marcas cum dimidia assignantur, modo et terminis prout in aliis nostris litteris plenius continetur, viginti videlicet marcis cum uno fertone in villa nostra Montinisdorf de tota villa et agris inibi comparatis. Quatuor marcis de et super quodam humuleto foris opidum Resinburg constituto. Item X. marcis in crebisse magna minus. X. scotis de censu pemoris, et a tabernatoribus duobus eiusdem VI. marcis. Item in villa minori crebiese XII. marcis. Item in Sipavicz villa postra XIII. cum dimidia marcis et VIII. scotis. Item in Civitate nostra Marienwerder de tribus quartalibus curie cum agris ipsis adiunctis domini Coppiez X. mareis. Ibique ab uno scampno panis unam marcam a quodam granario sito foris civitatem circa spiritum sanctum unam marcam, salvo nobis et successoribus nostris in predictis locis quolibet iure prius habito servicii et iurisdiccionis, nec eximimus presenti ordinacione dicta loca quo ad opera civilia solita et debita villia predictia vel nostre civitati quominus dictorum bonorum possessores et incole ad consueta civilia tenebuntur. Volumus et presentibus ordinamus. quod pro predictis tribus altaribus sex presbyteri duo videlicet pro quolibet de dictis redditibus teneantur. Ita quod quilibet eorum habeat XII. marcas. Siquid autem superfuerit vel supererit in futuro ex largicione piarum eleosinarum in usus corum communes iuxta necessariorum exigenciam convertatur. Nisi de novo plures vicarii crearentur et specialibus redditibus dotarentur-Predicti autem sex presbyteri pro voluntate nostra ac successorum postrorum pro explendis dictorum trium altarium officiis assumantur et attenta condicione, qualitate, ac industria personarum habencium consuetudinem cantandi et legendi possint in perpetuum sustineri. Nos eciam pro quantislibet viribus illius inherentes vestigiis qui dando decua incelebracioni stare fecit cantores contra altare et in corum sono duces faciebat modos. Obligamus sepedictos sex presbiteros ad precisam et continuam residenciam expletis sui altaris officiis assistere ecclesie postre Canonicis in chore ac singulis horis tam diurnis quam nocturnis cantando ac legendo interesse. Non interessentes et ex protervia se absentantes Misse. Matntinis vel vesperis in octo denariis. de qualibet aliarum horarum in IIII or denariis. Conpleterio in profestis diebus sive ferialibus exceptis per decanum nostre ecclesie qui pro tempore fuerit tanquam huius pene arbitrum et moderatorem inxta culpe autem absencie exigenciam aut protervitatem puniendi vel ex causa racionabili seniori domus eorumdem vel aliis remittendi. Pena autem a transgressori-

hus huiusmodi receptis (?) ad usum et reformacionem domus totaliter convertatur. Mulctam autem hanc temporalem negligentibus adiecimns, quia citra illam vel infra modum alium puniti facilitate torpescerent vel supra modum ut videtur censura ecclesiastica contra eoa exaggerata tociens plus debito gravarentur, ut ergo minoris et maioris pene contemplacio sive consideracio habeatur mediam et temporalem congruere arbitramur ad instar distribucionum personalinm quibus in aliis ecclesiis non interessentes afficinntur. Ordinamus quoque quod decanus qui pro tempore fnerit in supradictos capellanos sive presbiteros presencium auctoritate habeat correccionem excessnum et reformacionem morum, et si cuiusquam rebellionia protervitas ad ejus commonicionem iterum et iterum non siluerit primo in subtraccione reddituum demum si contumacia amplius excreverit in suspensione divinorum affici poterit et puniri. Idem quoque dominus decanus accersitis sive censualibus supradictorum bonorum habeat facultatem infra octavas nativitatis dominice vel alias inxta tenorem alterias littere nostre in quibus censuales termini singulorum nominentur diem et locum ubi et quando designaverit recipiendi et repetendi non solventes vero aut solncionem plus debito retardantes prius non solvencium contemptu domino episcopo qui pro tempore fuerit insinuato et congruo remedio postulate desuper, et tandem si nec sic profecerit poterit non solventes per censuram ecclesiasticam cohereere. Si vero quod absit aliquis auccessorum nostrorum presentem ordinacionem violare aut in locum defuncti sive alias ammoti nollet alium vel alios censu sibi reservato anbrogare Postulamus ac in domino obsecrantes dominos prepositum, decannm, totumque capitulum ecclesie nostre, quatinus ad sunm interesse obicem accionis opponant ne cultus divinns diminuatur et persona choro eorum debita subtrahatur hoc faciant ne desidia eorum districti iudicia sentencia ulciscatur. Item committimus presentibus domino decano ex causa predictis sacerdotibus presbiteria pensata utilitate communi dumtaxat ad octo dies posse dare licenciam abessendi proviso ne missa per eum quem ordo tstigerit ullatenus 'negligatur. Insuper volumus et ordinamus quatinus supramemorati sex presbiteri commodins divinis ac quietudini mentis et corporis inserviant, a seculariumque tumultibus studiosius securantur. Communem domum ipsis iam assignatam habeant dummedo ipsam inhabitent. Et si quod absit ipsam desierint fundus ad dominos canonicos nostros revertatur. Comunesque expensas provisorem sive aeniorem inter se eligant cui ob sue eleccionis meritum reverenciam deferant et honorem. Adhibeatque talis sub obtestacione sne consciencie diligenciam ne silencium aut domus tranquillitas a quoquam strepitu, cantilenis, insolenciis, instrumentis musicis aut quovis alio modo perturbetur. omnisque suspectarum interdictus sit additus mulierum et quarumlibet obsequencinm sive ministrancium nisi necessitate cogente et excusante talis reperiatur quum

morum honestas, vite probitas sane et integre opinionis etas attolift et commendat. Item ordinando ex pietate valetudinariis ac infirmis condescendentes ne addatur afflictis affliccio si quos presbiterorum predictorum infirmari contigerit, alti de predictis sex preshiteria quos juxta ordinem vicis sue vicarii contigerit officiando et cantendo duntavar per mensem suppliere debent vices decumbentes. Si vero ultra invaluerit infirmitas informus quem a choro tempore informitatis nenitus excusamus alium vdoneum presbiterum pro sue misse officio ordinabit cui secundum estimacionem domini decani qui pro tempore fuerit duos scotos vel aliud quid simile nisi officians gratis facere voluerit, per ebdomadam ministrabit quam quidem pecuniam pro communibus eorum usibus dicti officiantis debent convertere et assignare. Ordinacionis quoque presentis si quid in clausalis supradictis ambigui in posterum succreverit declaracionem et interpretacionem earam nobis et nostris successoribus reservamas. Ut autem bec nostra ordinacio irrefragabilis teneatur, nostro maiori ac capituli sigillis fecimus communici. Datum et actum in castro nostro Marienwerder Anno domini Mo III.c. LXXXIX. XXIII. die mensis decembris presentibus honorabilibus viris dominis Johani Pusilia officiali curie nostre Pomezaniensis predicte. Cristiano officiali Curie culmensis et plebano in Resinburg.

Alte Abschrift im Fol. Privilegia Capituli Pomesan, p. IX-X. Boiat B. V. S. 360.

#### W LXVIII.

Schieberichterliche Entscheidung bes Streite grofichen bem Domfapitet von Ermland und ben Einwohnern bes Dorfes Schonbamerau in Betreff ber Scharwerts. Treibeit ber lettern. — 1389.

In nomine domini ainen. Nos frater Johannes dei et apostolice sedis providencia Episcopas Pomesaniensis, frater Johannes dicte Ecclesie prepositus per honorabilem et discretum dominum Ottonem de Rogetil prepositum Ecclesie Warmiensis syndicum ac procaratorem venerabilis Capituli eiuadem parte ex una, Petram Soultetum ville Schondameraw procuratorem ac incolas communitatis dicte ville parte ex altera utriusque partia exhibito mandato sufficienti concorditer assumpti et constituti arbitratores laudatores acu amienbiles compositores de et super lite controversia causa ac questione iniuriarum apoliacionum ac aliorum gravaminum bine inde ut proponebatur acceptatorum super serviciis ac operis rusticalibus prestandis et exhibendis pro parte supra dicti capituli Warmiensis iuxta generalem hains terre conssetudinem intenctonem suum fondantes petitis, nichilominus preseripcionem legitime decursam contra privilegium rustiforum proponentes pro parte vero rusticorum sive communitatis ville Schondameraw motum negacione ex quodam privilegio producto pretendentes et inibi libertatem Capitulo ope-

rarum ac serviciorum rusticalium expresso tanquem indebita denegatis. Nos vero non tantum ad unam speciem probacionis motum animi nostri informantes sed de pluribus visis et auditis intellectis et examinatis equo liberamine parcium racionibus juribus munimentia allegacionibus deliberacione et consilio jurisveritorum diligenter prehabitis pro bono pacis et concordie vigore dicti arbitrii equitatis semitam inter parcium allegata producta et probata amplectentes christi nomine invocato. Ordinamus laudamus arbitramur ac pronunciamus Incolas seu susticos sepe dicte ville a labore operarum rusticalium que Scharwerg dicuntur, modo tamen et comminacione infrascriptis fore absolvendos et pronunciamus presentibus absolutos demum capitalum predictum ab impeticione laycorum super injuriis et dampnis per sepe dictos lavcos propositis conformiter absolventes ut autem privilegium rusticorum productum pro se in Capitulo libertatis aliquid commoditatis afferat et habest volumus et mandamus quod sepe dicti lavci ville Schondameraw ad censum ab antiquo institutum de quolibet manso quatuor scotos usualis monete annis singulis superaddant pro omni servicio et opera rusticali ad estimacionem pecuniariam reducto que quidem servicia competunt seu conpetere possunt duntaxat Capitulo seu capitularibus sive singularibus de capitulo cummuniter vel divisim et que alie eiusdem capituli ville articulum libertatis non habentes eidem faciunt et exponunt nec in antea pensione soluta ad ulla rusticalla servicia que Scharwerg dicuntur tam in personis ut personis quam in eveccionibus pro hiis fiendis ligni feni piscium lapidum aut culuscunque alterius generis seu speciei prope vel longe debent cogi sed in libertate et emunitate talium debent perpetuo inefragabiliter observari Et quia una servitute remissa alia si qua super est videtur retenta per hoc nostrum laudum nolumns aliquatenus racionabili consuctadini derogare qua Incole aliorum locorum pro tuicione terre ac ortodoxe fidei intuitu obligantur, quin et incole seu censiti dicte ville Schondameraw facient si aliquando facere consueverunt expediciones seu operas ad easdem alias ad ulteria eos non obligamus verum si aliquando contigerit in Melzak seu in alio loco a dicta villa distante ad spacium duorum miliarium castrum pro pacis habendo refugio edificari ad illud duntaxat iuxta modificacionem aliarum vicinarum villarum suas operas et servicia exhibebunt Et si qua sunt pignora in rebus equis ac aliis animalibus a sepe dictis laycis recepta in emenda sue contradiccionis non dum per capitulum vel eins officialem sive advocatum distracta volumna et mandamus predicta pignora laycis restitui supra dictis et hec omnia pro singulis capitulis presentis laudi laudamus arbitramur et diffinimus sub pena mille marcarum monete usualis contravenientes in quoquam sorum percellendos et plectandos inviolabiliter observari Quam quidem pecuniam nobis aut nostris successoribus dispensandam reservamus ad pia loca Et sicud pactum quandocunque per stipulatorem sic arbitrium interpretari congruit per arbitratorem. poteatatem declarandi interpretandi corrigendi nobia obtinentes de predictis eciam et quolibet predictorum iterum semel et pluries si opus fuerit pronunciandi, Post hec eciam nostrum arbitrium quelibet iniurie et dampna accessorie aut incidenter illata preter pignora nondum distracta et restitucioni debita recisaa penitus et sine aliqua resarcione speranda sint presentibus et remissa precipimus eciam aupra dieto capitulo dietis laycis seu communitati dieto ville tradi nobis privilegium iuxta modum et continenciam presentia nostri laudi suo sub sigillo Datum in Castro Resenburg anno domini M°. CCC°. LXXXIX°. ultimo die mensis Maji Sigillia nostris presentibus subappensis. Presentibus honorabilibus et discretis . . . . (26d4) dominis Kristano decretorum doctore et plebano in Danesk. Johanne Officiali curie Pomezaniensi. fratte Petro Magiatri cellarii in Resenburg, Kirstano plebano in Resenburg et aliis . . . aliis fidedignis.

Urfunde auf Pergament im geheimen Archiv Schiebl. XXV. Rro. 3. Boigt B. V. S. 559.

#### M LXIX.

Der Sodmeister melbet bem Bergog Johannes von Massobien, bağ er auf seine Ragen bem Pfleger ber Burg Wissan babe untersagen lassen, die Unterthanen bes Bergogs nicht ferner zu beschäbigen.
— 1380.

Duci Johanni Masovie.

Irlachter Fürste, gned. lieber here, ewir grosm, thu wir czu wissen, das wir euwern briff, uns nüwelichst gesant lieblich han entpfangen und wol vernomen, in deme euwer durchlucktikeit uns schriebt clagende öbir unsern pfleger czur Wesen, wie das her und die syne, euch und den euwern grosen schaden, gewalt und unrecht that, dor amb thu wir euwer grosm. czu wissen, das wir do von nicht wissen, noch unser wille noch unser geheise nicht ist, das die unsern euch ader die euwern keyn unrecht, schaden ader gewalt aullen thun, des habe wir dem kompthur czu Osterrode gesant unsern briff, nach euwers brieves usrichtunge, do mit wir Im ouch eyne usschrifft euwers brieves gesant haben, das her deme pfleger czur Wesen ernstlich underrichten sal, und Im sagen von unser wegen, das her noch die syne, euch noch den euwern keynen schaden, gewalt und unrecht sal thun, und ab her ader die syne euch ader den euwern öbir das czu unrechte icht genomen hette, des wir doch nicht hoffen, das sal man In volkömlich weder geben. Ouch als euwer durchluchtikeit wol wissentlich ist, do wir by enaader woren uff deme tage und die unsern von unser wegen czu euch santen, do wart es von beiden syten also entrichtet, das man czwyr im Jare tage sulde halden uff das ym and icht

von den euwern ader von den unsern czu schicken ader esu elagen hette, das man das uff den tagen richten und entscheiden sulde, Datum Marienburg proxima feria accunda ante Laurencii martyris (1389).

Alte Abidrift im Sochmeifter-Registrant Dro. 1. p. 64. Boigt B. V. G. 540.

#### M LXX.

Der hochmeister benachtichigt bie Klaigin Margaretha von Danemart über verschiebene theils Mertlendurg, Welled und Mismar; schlie Jandeleverhaltniffe, 'theils die Relegkerise nach Litthauen betreffende Annetegenheiten. --- 1389.

# Regine Norwegie.

Allirdurchluchste furstynn grosmechtige gnedige frowe ewir durchluchtikeit brif mit der botschaft, die uns ewir dyner Hannes Blome von ewir wegen vorbracht hat, haben wir wol vorstanden und ouch liplich entphangen und ufgenomen, in welchem ewiren brive uns ewir grosmechtikeit schribet undir andern worten von ewern widersachen, das euch die mit schonen worten und langen vorezogerungen ufgehalden, und doch glich wol ewir lande bye heile fredis und sicherheit ohirfallen und beschediget haben, und ouch das ir herczogen Johan dem Jungere von Mekelburg in gutem glowben ewir Slos und vesten befolen habt, und her euch die wider den glowben und wider recht vorhelt und bekommert, das uns der egenant ewir dyner hannos Blome eigentlicher usgedrukket hat in suicher wyse, wie das vor eym Jare zwischen euch und den von Mekelburg also were geteidinget gewest, das sie solden ken Werdingenburg uff evn tag komen sin und solden do in ewir mynne umme L™. lötige mark silber blebin sin, und dorboben bette ewir herlichkeit dem vorgenanten herczogen Johan ewir Slos zon getruwir hand befolen, and das her von dannen gescheiden were, also das her in ewir mynne umme eyn solche somme also LM, lotige mark nicht enbleib und euch ouch des Slos nicht widergeantwurtet hat und das ir Im dorum glich noch recht abdirmanen mocht. Item das sie ench mit schonen worten und teidingen ufgehalden haben, das ewir Schif nicht ee gereit mochten werden, den nu im herbeste, do der koufman in der vischerye was, und das ir do ewir lute nicht wolt ussenden uff das dem koufmanne keyn ungemach widerfaren wers des wir each grosmechtige frowe flislich danken. Item do ewir viende gehort hetten, das die ewirn von enandern gescheiden weren, das sie in ewir lande geezogen weren und doch von gotes gnaden keinen grosen schaden getan betten, das wir vorwore gerne gehort haben, und das sie seder in den Orssund geezogen weren und hettin do alle schif, die sie krigen konden beide us unsern und ouch us andern landen geroubt und geschindet, Uff alle die vorgeschriben stukk wir euch grosmechtige frowe also antwarten, das uns das werlich von ganczem herczen leid ist, das die ezweitracht und der krieg ezwisschen ench uff beide seite ist, und missehalt uns also vil groslicher und ouch me das wir das horen und vornemen, das die heren iren worten und briven nicht envolgen, die sie mit ewir grosmechtikeit usteidingen und usreden, und ouch das wir sehen und dirkennen, das der krig grose schaden und vorlust unsern armen luten ynbreoget und weres gotes wille, so segen wir zen mole gerne das die ezweitracht ein ende hette, und das sie wel und fruntlich zewischen enander entricht wurde und konden wir euch icht dorezu gedynen, das wir mit gote und mit eren gethun mechten, darczu welden wir gerne unsern flys thun alz wir vorderst mochten.

Vortmer so hat uns der egenante ewir dyner vorbracht, das die von Wismar und von Rostok in gutem frede und in rechter sune, dorynne ir mit In gestanden hat haben uff euch georloyt ij Jar do vor ee sie euch den frede ufgesagt hetten und haben sich kegin euch nicht bewart, und ouch das sie in desem Jare, do ir mit In in veligen tagen gestanden hett. hetten sie Bischof Dorden mit viel ewern dynern gefangen XIIII tage zcuvore ee der tag usgegangen were und das myn (man ynen) dorum glich noch recht mocht abedirmanen, das uns ouch grosm. frowe in der worheit leid ist und vorgunnen euch in ganczen truwen ewir ungemachs und ewir schaden, Sundirlich so vorgunnen wirs den von Wismar und von Rostok, das sich die kegin euch nicht bewart haben, also alz das die ere heischet, wan sie zewu erber Stete von allen iren tagen bis her benant sin und uns leid vor sie das sie iren worten und gelobden alz uns der egenant ewir dyner vorbracht hat nicht macht gebin, Item so screibet ewir herlichkeit, das euch zeu wissen worden sei, das unsern koufluten us unsern Steten vil schaden in desem herbeste von ewir widersachen getan sien, des irluchte furstynn leider me ist den uns gut ist, und begeret von uns das wir euch wider scriben scholden, ab wir adir unsir Stete icht holfe meynten dorczu zen thun wider solche beschediger und um solche schaden, adir ab wir keynerlei holfe von euch dorczu begerten, und in welchir weise wir die holfe gebin adir nemen welden, des glichen ouch der egenant ewir dyner uns vorbrachte, das ir um solche anrecht, die euch von den von Mekelburg und von iren Steten Wismer und Rostok widerfaren weren, rats und holfe von uns begerende weren, und was wir ouch begerende weren, alse do vor geschriben stet, das ir dorczu thun soldet.

Doruff grosm, frowe, wissen wir ench zeu desir zeit nicht redelichs zeu antwurten, wan wir wissen mit den heren von Mekelburg und mit den iren zeu desir zeit nicht andirs den libe und fruntschaft, alleine dy unsir vaste schaden von den iren entphaugen haben, und nm die selben schaden haben wir yn etwidikke unsir brive gesant, sie manende und bittende das sie schufen und besorgeten das unsern luten ire schaden widerstattet wurden die sie in irem krige mit deme wir nichts zeu thun haben entphangen haben, dorch des willen haben sie nuwlich ire brive an uns gesant, in den sie schriben, das sie korcziich ire erber boten bye uns haben wellen, die mit uns eine frantliche handelunge um alle nasir schaden haben sollen, das wir ouch von In geannamt haben, e uns ewir brif und bote quem, und sin der Boten wartende, und kan uns von In solche ganktuunge um unsir schaden geschen das uns genuget, die wellen wir gerne nemen. und wellen uns gerne an glichen und am rechten gnugen lasen, kan uns abir des nicht geschen, so musen wir doruff gedenken ab wir mogen, wie das wir In ein recht um das unsir abedirmauen und geschege is do got vor sei das sie uns denne glichs und rechts vorgingen, also das uns und den unsern kein recht von In geschen mochte adir eine gnuktuunge um das unsir, so mochten wirs nicht gelasen, wir welden ewir durchluchtikeit und andern beren konigen und fürsten und allen den ienen, den recht lieb ist und unrecht leid schriben und clagen, das uns glich und recht nicht mochte von In widerfaren, und das sie uns und den unsern unsir gut ane rede und ane recht unentsaget, do wir Ir lybes und gutes sicher waren, hetten genomen, Item so ruret ewir herlikeit in irem brive, ab das were das uns von den von Mekelburg und von den iren kein unrecht widerfaren were, so hoffet ir doch das wir glich wol euch und ewern Richen gut und gunstig weren, de von ouch ewir dyner gedechtnis in siner botschaft getan hat in solcher wyse das ir gerne weldet das die koufigte us unsern koufsteten euch gunstiger und bessir gewegin weren den sie bis her gewest sin um das ir sie heget und befredet wo ir moget und weret den ungunstig die sie vorunfreden, und ouch das ir begeret, das wirs den unsern befelen solden, ab unsir koufstete keyne mit andern koufsteten zou worte quemen, das sie sie vorsten lysen, das die unsern euch und ewirn richen gut und ganstig weren, alse andir koufstete die euch ouch gut und gunstig sin, Daruff wir euch Irluchte furstyn antwurten, das wir zewischen ewirn gnaden und ewirn Richen, uns und unserm Orden nicht andirs enwissen den luter libe und gunstige fruntschaft, und das wir each gerne dynen und beheglichkeit thun wellen wo wir mogen, dasselbe wir ouch unsern Steten, die wir um derselben ewir botschaft und ouch andir sachen willen zeu uns vorbottet hattin, vorgelegt und befolen haben, die uns also dor uf geantwurt haben, das sie, alse vil als an yn ist allewege ewir und ewir Riche eynveldige dyner und aundirliche libbaber und guner gewest sin und sin wellen, das sie ouch den andern noch unsir hefelunge gerne kundigen wellen und sollen. Abir gnedige frowe die selbin unsir Stete haben nus doselbis geclagt also sie das vormols

haide unserm vorfaren gutes gedechtnis und ouch uns dikke geclagt haben, das sie vor Jeren grose und unsprechlige schaden entphangen haben in ewirn Richen, beide an schiffbrochisem gute das in ewirn landen geborget wart, und ouch sust an anderm gute dus In de van den ewirn, alse von hern Hennyng von Pudbusch, Henneken Lembeken und von andern ewirn manen mit gwalt genomen wart, das sie ouch als sie sprechin hoch dirvalues and sich an ewirn gnaden ofte direlagt haben, derum each ouch unsir verfar syne und ouch wir als uns wol zen gedenken stet etwicikke unsir hetebrive gesand haben, derum ouch die selben unser Stete ire botschaft mit sweren kosten und exerungen bye euch gehabt haben, und doch yn nykeyne redelichkeit dorum geschen mochte, noch uswysunge der Privilegien und der brive, die gmeynlich dem gmeynen konfmanne und besundern sundirlich unsern landen zeu Prusen von ewirn seligen Eldern den irluchten konigen gegebin sin, Jdoch grosm, frowe getruwen wir und hoffen, das das allis geschen sei ane awir wissen und wider ewirn willen, und hitten noch mit later begerunge, das ir durch got and unsirs dynates willen, ewir gnade noch dorezu keren gernehet und gnediclich helfin, das unsern armen luten das ire widerkart, adir eine redelichkeit und ein gnuktunge do vor getan werde, wan wir des alz wir hoffen kegin ewir herlichkeit und keren den ewirn av vorscholdet haben das die ausir also groblich werdin in ewern landen uud von den ewern beschediget und das yn dorum keyne redelichkeit mag widerfarn, und geruchet ouch den unsern wider gunstig und gnedig zou syn, und sie hegin und befreden, we ir moget, Sundirlich geruchet die unsirn by den gnaden und fribeiten gnedictich zeu enthalden, die In von euch und von ewern seligen Eldern sin gegeben, dorum wellen wir gerne mit sampt unserm ganczen Orden got unsern heren vor ewir hochwirdigen personen selikeit alle exit flen und bitten.

Ouch hat uns irlachte forstynne ewir dyner Johannes Blom genagt das ir unsern koufmannen eyme sin Schif wider gegeben hett das doch mit ewern vinden in der reise gewest were, do ewir land berouhet sin, des wir euch groem. frowe flisible danken, das ir is widergegeben habt und wollen is gerne kegin ewir herlichkeit vorscholden, aber gnedige frowe, um das das is mit ewirn vinden in der reise gewest were, haben wir mit unsir Steten hertlich geredt, die uns also doraff genatuurt haben, wie das ozwei Schif vom Elbing hettin geritten undir Bornholm mit irem koufenaschacz, an die weren der von Mekelburg lute komen und hettin sie mit gwalt genomen und hettia sie mit In gefurt, doch hetten sie das eyne wider ledig gelasen, abir sie hettin doras genomen was sie wolden und das selbe Schif das also ledig gelasen wat wolde kein Sunde segeln, do weren ewir lute komen und hettin is andirweid genomen, und dasselbe Schif hat ewir irlacht. wider gegeben, des wir euch flisilieh danken und owir gros-

mecht, sal geneziich getruwan, were ymand as unsern landen und von den unsern, der ewirn widersachen bye lege und euch uff zchaden us unsern landen zeöge, das uns der also leid tete, alse ab her uns selben schaden tete, dorezu welden wir ouch alse vil thun das ewir grosmecht. dirkennen solde, das uns leid were.

Item grosmechtige frowe hat der egenant hannos Blome von ewir wegin an una begert, das wir euch vorschriben solden, wie is uns hewer im Sommer mit reysen gegangen hett, daruff allirdurchluchste furstyn wisset, alse der heilige cristen glowbe in des sachin unsir heiliger Orden von sym anbegynne menlich bis her gerittert hat, und ab got wil dy wile her stet rittern sal, ynand widerstos und ungefelle ynand selige wolgenge gehabet hat und mit gotis holfe noch seligen vortgang haben mag, also ist is hewir mit Im an uns dirgangen, wan gnedige frowe der ungetruwe Witowd, von deme wir ewir herlichkeit emols wol geschriben haben, das her sich zeu uns und zeu unserm Orden getan hatte, hat sich hewir leider von abeleitunge des hosen geistes und siner eigen bosheit wider von uns und dem eristen glowben vorretlich gewurfen, und hat sich wider zeum ungelowben zeun Littowen und zeu Reusen wider dy her sich mechticlich gesatzt hatte, gekart und gewurfen, und hat uns zewu vesten, die wir an den gemerken und an den greniczen der ungelowbigen laude gebuwet hatten, vorbrant und vorsteret, das wir euch grosmechtige frowe undir sym ganczen getruwen schriben, wan wir genezlich hoffen, und ouch vor wore wol wissen, wenne ir hort das uns und unserm Orden und sundarlich dem cristentume obel get, das euch das und ewerm herczen ain betrupniese brenget, wan wir wol dirkennen, das euch gotes ere lieb ist. Idoch vor gute nuwe mere schriben wir ouch ewir clarheit, das wir korczlich dornoch, alze um sent Michels tag gesant hatten unsern Obirsten Marschal mit etlichen andern unsern Gebitigern und mit den Nedirlendern ken Rusin, mit eym here, den is von gotes gnaden wol gegangen hat, wan sie gewonnen eine veste Surass genant, die dem selban Witolde scuborte. und vorbranten die, und fingen doruff wol III- menachen adir me vou littowen und von Rusin, jung und alt und qwamen von gotes gnaden an allen schaden wider scu lande, Ouch haben wir itzunt got son lobe und unsir liben frowen sou dinste ein heer usgesant und usgericht onch ken Rusin, das got durch siner gute wille geruche beleiten und bewaren, wie is deme irgen wirt, wenne Im got zeu lande gehilft und was de vou zen schriben tog, das wellen wir ewir grosm, denne gerne schriben.

Und danken euch groem. frowe flishich vor ewir gunstige irbitunge und guten willen, und sundirlich vor ewir eleynot alse sin gar schones vingerlyn und ein kop die ir uns gezant hat, und die uns ewir dyner Hannos Blome gancz und gut von ewir wegin geantwurt bat. die uns ouch sundirlich anname und wol zeu danke sien von euch als von unsir besundern gnedigen frowen und nemlich das gar schone vingerlyn, das wir ouch um awir libe willen gerne halden wellen dy wile wir lebin, und is ouch unsern nechkomelyngen erben wellan, do mite pflege ewir der almechtige got und gabiet zeu uns etc. Gegeben zeu Marienburg am sinte Agnitis tag. (1389).

Mite Abidrift im Dodmeifter, Regiftrant Rro. I. p. 21 - 27. Boigt B. V. S. 530 - 531.

### M LXXI.

Der herzog Ishannes von Masovien und ber hochmeister Konrad Bainer von Rotenstein tommen überein, bag fie beibe fich in Betreff ver bet ber Eroberung ver Burg Wistan erittenen Schabens nicht welter behelligen wollen, bem erstern aber erlaubt seyn solle, feine bie Untersoffen bes Debens beichstbigmen Unterthanen überall bin zu verfolgen und vor Gericht zu gieben. — 1380.

Nos Johannes dei gracia dux Masovie Notificamus universis presentem litteram visuris audituris et lecturis Quandam discordiam ortam fuisse inter reverendum et religiosum virum dominum Conradum czolner de rothenstein wagistrum generalem ordinis beate marie theutunicorum terram suam et homines ex una parte et inter nos terram nostram et homines nostros parte ex altera Sic qued ex parte nostra utraque quidam terminus convencionis in Strasberg fuit acceptatus et idem terminus inde in Soldow fuit translatus quem quidem terminum parta ex utraque propriis in personis ibidem promisimus observandum ad quem inquam terminum nos venimus propria in persona Sed prefatus dominus magister generalis ob singularem sui corporis debilitatem predicto termino non potuit personaliter interesse Preterea ex decreto eiusdem domini magistri generalis nomine suo fratrem conradum de Walrode magnum commendatorem fratrem Seiffridum Walpode de bassenheim summum hospitalarium commendatorem in elhing et fratrem Johannem de baffart commendatorem in osterode illac direxit pleno cum vigore causas quaslibet perficiendas et discuciendas sicut in Strasberg fuerunt preconcepte et sicud littere sigillate expresserant que desuper circa tempus fuerunt conscripte et specialiter prefatus dominus magister generalis VI, viros nobiles ad hec tradidit infrascriptos videlicet dominum Johannem de Wildenow militem Nicolaum de Puczelin flodarium de Puczk Bartkonem flodarium in Zulmyn et judicem provincialem Johannem de nozowicz · Jacobum rudikonem in Slochovia et Bundikonem de Sibolt ex parte sua Et nos ex parte nostra hos nobiles tradidimus infrascriptos videlicet Prandocham subiudicem Zandomirensem Gnewosium nobiles de Polonia Andream subcamerarium Plocensem Johannem dictum Pilik Petrum vexilliferum czechnoviensem et Clementem cancellarium Czirnensem Sic quod suprascripti XII omnium causarum potentes a predicto domino magistro generali et a nobis fuerunt constituti omnium impedicionum et errorum discordiam one inter nos parte ex ptraque fperint discuciende Sic quod suprascripti XII post multa verba inter se habita tandem concordaverunt videlicet ex parte castri dicti Weze nobis partibus ex utrisque pro amore dileccione jure dictaverunt quidquid dampni parte ex utraque illatum fuisset usque in hunc diem in castro hominibus mellificiis piscaturis quibusve dampnis et impedicionibus pro quibus antefatum dominum magistrum generalem spos conpreceptores ceterosque eiusdem terre homines prout est diffinitum per nos et nostros successores seu homines in hac terra pullatenus infestare debemus Sic similiter antefatus dominus magister generalis cum suis nobis refundere teneatur Insuper prefati XII diffinierunt et expresserunt si contingeret quod hominea sepesati domini magistri generalis in Prusia aut in terra nostra dampnum aliquod de nostris hominibus perciperent eosdem malefactores homines domini magistri generalis segni possint in terram nostram ubicunque cos poterint reperire et deprehensos judicio presentare et culpam eisdem impingere et judex idem ante quem venerint eisdem facere debet judicium indilatum Si autem quod dens avertat ne fieret quod idem iudex ipsis iudicium facere recusaret nec iuvaret tunc idem homines capitaneum nostrum debent adire eorum defectus exponendo Ex tune capitaneus eundem iudicem scultetum aut flodarium qui lus denegavit secum ad diem statutum dummodo non profugeret debet adducere coram hiis X personis prout alia littera exprimit desuper facta et confecta et postquam idem termino eodem comparuerit extunc ille VIII persone potestatem habebunt iuxta querelam conquerentis et eiusdem flodarii vel judicis responsum super enndem Scultetum qui jus denegavit jus dictare indilatom Ita tamen quod primus excessus dictabitur secundum pecunialem emendam. sic et secundus excessus iudicabitur. Si antem quod absit ex seduccione diabolica tercio excederet non pecnnialem sed emendam sustinebit corporalem et illud iudicium videlicet coram dictis X personis debet fieri Sed pecunialis emenda a quolibet domino recipi sub quo excedens suam habet mansionem nec propterea homines pretacti domini magistri generalis inre suo privari debent sed ipsis plenarie iuris debet fieri complementum prout apperius est expressum sic equivalenter pobis facere sepefatus dominus magister cum suis sit asstrictas Omnes suprascriptos articulos et quemlibet singulariter ratos et firmos observare promittimus bona fide et honore dolo quolibet proculmoto Ad maiorem cantelam et evidenciam ut omnia suprascripta rata et firma fuerint observata Sigillum nostrum de vera nostra sciencia huic presenti littere est appensum Actum et datum in Soldow anno domini millesimo CCCmo octuagesimo nono proxima feria tercia post dominicam Judica qua în ecclesia decantatur Presentibus hiis Strenuis et nobilibus infrascriptia testibus dominis domino Andrea Subcamerario Plocensi Johanne dicto Pilik Dobislao iudice Czirnensi Junussio subcamerario Sacrocimensi et aliis plurimis fidedignis.

Driginal ellekunde mit bem berzoglichen Siegel im geheim. Archiv Schiebl. 57. Nro. 20. Bolgt B. V. S. 521.

#### M LXXII.

Der Sodmeifter erfuct bie Rathe und Stabte bes Königrichs Polen, ihren Ronig anzuhalten, bag er feitnem Genbboten in Polen ficeres Geliste gebe und beschwert fich, bag ber Ronig die Litthauer und Ruffen gegen ben Deben unterfliche. — 1359.

Littera missa Consiliariis et civitatibus Regni Polonie.

Unsern fruntlichen grus etc. Edeler lieber besunder frunt und Erbar Burgermeister etc. Euwer fruntschaft sende wir in desem brieve vorslossen eyne Copie des brieves, den wir dem allirdurchluchtsten fürsten dem konige von Polan euwerm herren haben gesant. die ir wol werdt vernemen wen ir sy geleset und bitten euch alz unsern besundern frunt, das ir wol wellet thun, und euwern herren den konig egeschriben daran halden, das her unsern erbarn boten die wir czu Im wellen senden, mit unsers herren des Romisschen konigs briff, Im czugeschriben in und durch das Rich czu Polan czu Im und wedir von Im syn sicher geleit welle geben, want wir von den littowen und von den Russen nicht anders begern dan rechts, die euwer herre der konig vortedingt, und wir nicht hoffen, das her dorumb cristen worden sy, das her uns des rechten welle abelegen und den littowen und den Russen des unrechten czu, want wir ny anders begert haben den rechts und noch anders nicht begern, und wir wissen mit der Cronen czu Polan nicht anders den lieb und gut, alleyne euwer herre der konig die littowen und die Russen vortedingt wedir uns und wedir das recht und hitten euch alz unsern besundern frunt ab ymand euch anders sagen welde ader vorbrengen, das ir des nicht gloybt, want wer euch anders sagt, der sagt euch des her nicht wevs und der warheit irre geet, und bitten des brieves von euch eyne gütliche beschriben antwart, ab den unsern möge das geleit werden ader nicht, gegeben czu Marienburg am obunde omnium sanctorum, (1389).

Littera eiusdem tenoris missa regine Polonie.

Alte Abichtift im Sochmeifter-Registrant Rro. 1. p. 44. Boiat B. V. C. 520.

#### MIXXIII.

Der hochmeifter beschwert fich bei bem Bergog Bartislav von Stolpe, bag er in einem Schreiben an bie Relegsciffe in Anigeberg gegen ben Dreben fich allertei libbe Rachreben jur Befchimpfung bes Drebens ertaubt babe. — 3100.

Duci Wartislao Stolpensi.

Irluchter farste gned, liber here und gevatter, euwer herlichkeit than wir czu wissen, als von des brieves wegen, den ir den edeln den gesten ezu konigsberg habt gesant, in deme ir den ganczen Orden swerlich beschemet habt unvorschulter dinge, mit smelichen worten daran ir dem Orden and uns viel czu kurcz tut, und wir vormaten uns wol, und hoffen, und wissen anders nicht, dan das derjene, der das euwer herlichkeit czu den oren hat gebracht, das her des nicht vulfüren möge mit der warheit uff den Orden, und merken und dirkennen das her euwer frunt nichten ist, und ouch der unser, der sulche wort czwisschen euch und uns füret und tribet, want wir merken und dirkennen, das her euwer lande und ouch der unser unglücke gerne seghe, und ouch so ist is in allen rechten recht, das der vater umb des sons schulde, noch der son umb des vaters schulde keyne not darff liden, wen was evn iclich man vorschuldt, and vordynet, das her syn recht dorumb lide, das ist billich und ist recht, wes cziget ir denn den Orden and ans, want is bette uns gnuk geducht, ab Imand were gewest in unserm Orden von unsern brudern ader von den unsern, der sulche wort hette geredt, das uns leid were, des wir nichten hoffen, das das Imand gethan habe, das ir uns den hett gekundigt mit namen das wir In hetten gestalt vor euch und vor das recht, hette her sichs mucht verantwarten, das her is hette genossen, hett her sichs nicht mucht vorantwarten, das her dorumb hette geliden was mogelich und recht were, und ouch weis euwer herlichkeit wol, als got unser herre hie uff der erden was, das her hatte XII Junger, der evne vorrite In, dorumb her die andern nicht vortilgete, wes czigt ir denn den Orden und uns, und ouch als ir schribet und beschuldiget den kompthur ezu Slochow, so wisset das wir In wellen gestellen uff den nesten tag, der czwisschen euch und nns wirt, sich czu vorantwarten, hat her gebrochen her sal bessern nuch gnaden und nuch recht, hat her nicht gebrochen, wir getruwen euch wol, das ir is In ledig laset, und dorumb so wisset, das wir is nicht lasen mögen, wir müsen ench manen, und manen euch von stadan das ir uns ezu tagen komet und nns als viel tut, wes ir uns von rechts wegen pflichtig siet czu thun und musen is clagen fürsten herren beide euwern mögen . . .

D. D. (mahrichtinich Marienburg ferin quarta ante Palmarum 1390). Alte Abschrift im Dochmeister-Registrant Rro. L. p. 12.

Boigt B. V. S. 553.

#### M LXXIV.

Aufnahme eines Berhandlungstags ju Thorn zwifden bem Orben einer, bem Ronig von Poien, ben Auffen und Litthauern anderer Seits burd Bermittlung eines papflichen Legaten. — 1390.

Dis ist, des der Orden einen tag annamete mit den littowen, Ruessen und mit dem konig von Polen, czum Redin, von bete wegen des legaten des Pabstes czu thorun zou halden.

Notum sit universis presens scriptum visuris seu andituris, quod anno domini M°. CCC°. XC. post festum Penthecostes venerabilis dominus dominus Johannes Mancus Canonicus Reclesie Neapolitane ac Camere apostolice Clericus necuon nobilis et strenus Miles dominus lodwicus de Neapoli nuncii et legati Sanctissimi în christe patris et domini nestri domini Bonifacii pape noni missi ad partes litwanie ad experiendum et videndum quomodo litwani fidem servarent christianam Idem predicti domini et nuncii ad nos in partibus nostris Prussie venientes post multum verha nobiscum habita et tractatus ex parte sanctissimi in christo patris ac domini postri domini pane que quidem verba et tractatus in vera humilitate et debita obediencia suscepinus et gratanter ac ultimo sicut prefatus deminus Johannes voluit a nobis separari iuxta sui propositi voluntatem idem dominus Johannes convenit cum nostro magno commendatore, loquens cum eodem quemodo libenter videret quod nos una cum ordine nostro unum diem placitorum tenere et celebrare vellemus cum lithwanis Ruthenis et cum regno Polonie Statim postquam a commendatore nostro magno intelleximus hec verba sine mora misimus pro aliquibus nostris conpreceptoribus ad consilium nostrum spectantibus et habito consilio cum eisdem scripsimus litteras nostras Johanni predicto eas dirigendo in eisdem eidem supplicando quatenus se humiliare dignaretur in opidum redin veniendo ad quem locum eciam commendatorem postrum magaum cum domino lodwico legato premisso ac commendatorem de elbingo de intencione et voluntate nostra plenius informatos eidem obviam mitterenius quibus in unum simul in opido redin predicto congregatis magnus commendator et commendator de Elbingo ibidem cum predictis dominis ambasiatoribus in usum concordarunt sic quod nostri annuerunt seu acceptaverunt ex parte nostri diem placitorum celebrandum sub tenore et modo infrascripto.

Dis ist die usschrift des homeisters brives das her mit den littowen Ruessen und Polan einen tag annamete, zeu thorun czu halden als vorgeschrihen stet.

Nos frater Conradus Czolner de Rotensteyn Magister generalis fratrum ordinis hospitalis sancte Marie de domo Theutunica Irlm. notifacimus omnibus presentem paginam visuris seu audituris quod diem placitorum tenendum suscepimus eum littwanis Ruthenis necnon cum serenissimo Principe ac domino Magnifico domino Wladislao rege Polonie et eundem predictum diem placitorum statuimus et acceptavimus quarta decima die post featum asneti Michaelis proxime venturum in Thoron servando modo tali quod summa mane codem predicto die dominus rex debent esse in Raczans propria in persona et nos eciam in propria persona debemus et volumus esse in Thorun ac eodem die in meridie dictus dominas rex ex parte sui mittere debet illac sex personas ydoneas habentes plenam potestatem et mandatum omnium causarum videlicet illustres principes et dominos duces, dominum Skirgalonem et dominum Semovitum de Masovia, dominum Sandzivogium Capitaneum Cracoviensem Palatinum in kalis, Johannem de Tarnaw Palatinum Sandomiriensem Johannem de Tenezen Castellanum . . . . Capitaneum Siradiensem Et nos similiter sex viros honestos illuc mittere debemus videlicet illustrem Principem ducem Witholdum dominos Conradum de Wallenrode magnum commendatorem Syffridum Walpote de bassenheim summum hospitalarium et commendatorem in elbingo Henricum Brunner antiquum procuratorem ordinis nostri Albertum de brinken commendatorem in Dunemunde et advocatum Jerwie ad Insulam in medio fluminis Wissele situatam circa Slotoriam et quod isti duodecim ex utraque parte in meridie sint ibidem in Insula cum plena potestate sine quacunque contradiccione ac reclamacione sublata potestate cuiquam illos duodecim redarguendi inter dominum regem Polonie litwanos Ruthenos ac inter nos et nostrum ordinem et omnes causas discordie seu controversie discuciendum et finaliter terminandum secundum vias Juris amoris et amicicie necnon secundum continenciam privilegiorum nostrorum et tenorem sic tamen quod dicti duodecim postquam ad Insulam prefatam debeant emolgare pronunciare concorditer seu expedire infra octo dies omnem controversiam et dissensionem que vertitur inter dominum regem Polonie litwanos et Ruthenos parte ex una et inter nos et ordinem nostrum parte ex altera ac Postquam dicti duodecim concordes et unanimes effecti de amuibus causis controversiis et dissensionibus pronunciaverint et omnis expedienda concordaverint extunc habebuat et habere debegt potestatem, dominum regem Polonie et nos mutuo in uno loco congruo congregandi, ubi istis duodecim congrumm et bonum videbitur ac expedire ut dictus rex et nos causam ac amicabilem composicionem stabilire et confirmare ex utraque parte cum litteris nostris et sigillis possumus prout hoc fieri oportebit Facta autem amicabili composicione debemus subito et incontinenti ex utraque parte dominus rex et nos nostros nuncios et litteras ad hoc dare et mittere au nunciare domino nostro Sanctissimo patri ac domino domino pape concordiam et amicabilem composicionem suam sapplicando eidem pro illis confirmacionem ob hoc ut nullus error aut lis perpetuls temporibus exinde poterit suboriri Eciam ab hora inconcepcionis diei placitorum premiasi pax treuge et securitas intra partes livonie et Prussie ac inter litwanos et Ruthenos inviolabiliter observari debeant per quatuordecim dies ante diem placitorum et per tot idem dies post eiusdem termini consumacionem omni fraude et dolo postergatis et si dominus rew de predictis sex forsitan defectum seu carenciam pateretur habeat posse allium recipiendi equivalentem supradicto Simul potestas apud nos permaneat alium subrogandi in casu supramisso Sic tamen postquam illi duodecim ad Insulam prefatam pervenerunt nullus eorum possit mutari vel alius pro alio dari nisi infirmitate gravatus aut morte preoccupatus quod absit ibidem incipiet subito periclitari premissa promittimus per fidem et honorem omni absque dolo et fraude firmiter observare ne ab maiorem securitatem et recognicionem premissorum Nos Magister generalis prefatus una cum sex infrascriptis dominis et preceptoribus videlicet illustre principe due Wytholdo et dominis Conrado de Wallenrode magno commendatore Siffrido Walpot de bausenheim Summo hospitalario et in Elbingo cemmendatore hinrico branner Alberto de brinken Commendatore in Duremunde ac advocato Jerwie nostra sigilla presentibus appendi fecimus, in testimonium roboris firmioris. Datum anno domini que supra.

Mite Abfchrift im Fot. F. bes Drbens Sandlung miber Polen p. 35-36.

# M LXXV.

Der hochmeister Annad von Waltenrob erklart, baf herzog Labistav von Oppein bem Orben bas haus Siotorie gegen eine gemisse Geblumme verpfändet habe, ber Orben nach Muchablung biefer Summe bas haus wieber gurudgeben werde, ber herzog aber bie Einifigung beffelben ein halbes Iabe guvor angeigen sollt. — 1391.

Wir Bruder Conrad von Wallenrode homeister des Ordens der Bruder des Spitalis sente Marien des dutschen husses von Jerusalem tan kund und offenbar allen di desen brief sehn horen ader lesen. das uns, unsern Mittgebittger, und dem gancsem orden. der Irluchte forste und herre herre Ladislaw, herczog czu Opol czu Dobrin, czu Welun czur Cuinw etc. das hues Slotoria mit aller siener czugehorunge umb eine Summa geldes hat vorsaczt, Also als sien brief, den her uns ober di vorsaczunge gegeben und vorsegilt hat, vollekomelich inneheldt, und eigentlich uswiset, mit sulchen vorworten, wenne uns, unsern Mittgebittgern, und dem Orden der Irluchte forste herczog Ludislaw geschreben siene rechte erben ader uachkomelinge di selbe Summa geldes wedir beczalln, und entrichten nach uswisunge sienes andern brifs vorgedacht, So solle wir, unser Mittgebittger, und der orde, Im, sienen erben, ader nochkomelingen, das hues Slotoria egeschreben mit siener czugehorunge pflichtig sien wedir czu antwerten ane wedirrede, ouch wenne der egeschreben Irluchte forste herczog Ladislaw von Opol ader siene rechte erben ader nachkomelinge wellen das egeschreben hues Slotoria loesen, das

sal man uns, unsern Mittgebittgern und dem Orden ezu vor lasen wissen ein halb Jar, alls das, das vorgeschreben stet, globe wir stete und veste ezu halden ane gefeerde und ane alle argelist, des ezu merer sicherheit und bekentniss hab wir unser Ingenegil an desin brief lasen hengen, der geschreben und gegeben is uff unserm huese ezu thoron in den Jaren christi tusunt dribundirt eyn und nunczig an dem Sontage neest nach unsers herren himmelfaert.

Deiginal-Uefunde mit bem (beschäbigten) Dochmeifter. Siegel im geb. Archiv Schiebl. 31 Reo. 13. . Bolgt B. V. S. 593.

# M LXXVI.

Das Domeapitel von Ermland verteiht ben Einwohnern bes Dorfs Bonnithen bei Metfad 27 Sufen Landes auf Rulmifches Recht mit gewissen Freibeiten. — 1390.

In nomine domini Amen. Noverint universi presentes et posteri presencium noticiam habitari quod nos Otto prepositus, Arnoldus decanus. Tilo Custos, Johannea Cantor totumque Capitulum Ecclesie Warmiensis utilitatem Capituli nostri profectum eciam et emendacionem ville nostre Woynithen prope Melzak situm diligencius attendentes contulimus fidelibus nostris ipsins iam dicte ville incolis corumque veris heredibus utriusque sexus masculis et feminis ac legittimis successoribus. XXVIII. manaos ad eandem villam pertinere debentes. Jure Colmensi perpetuo possidendos de quibus quidem mansis duos mansos cum dimidio pro usu Camerarii nostri qui pro tempere fuerit reservamus de quolibet vero aliorum mansorum residuorum ipsorum Cultores seu possessores dimidiam marcam monete currentis seu usualis nobis et nostris successoribus annia aingulis in festo Beati Martini Episcopi nomine census solvere tenebuntur medio tamen tempore quod in beneplacito erit dominorum quo servicia Rusticalia que hactenus fecerunt quandocunque et quocienscunque fuerint requisiti faciant seu faciant ipaos a predicti census solucione habehimus supportatos. Concedimus insuper ex speciali gracia eisdem potestatem et licenciam cum consilio Advocati nostri qui pro tempore fuerit eligendi inter se Scultetum ad quem cansas parvas referant. Cui eciam minora Indicia scilicet quatnor solidorum et infra quo ad usque illi officio prefuerit assignamus. Advocato nostro maioribus Indiciis et eorum mulctis nobis tantummodo reservatis. In quorum testimonium presentem eis litteram nostri Sigillo capituli dedimus communitam. Datum apud Ecclesiam Warmiensem in Capitulo nostro in festo Beati Johannis ante portam latinam habito. Anno domini Mo. CCCo. Nonagesimo.

Alte Abschrift im Fol. Ermianbif. Privilegien Buch p. XIV. Boigt B. V. S. 561.

#### M LXXVII.

Teftan von Bonen auf Cantow verfpricht bem Deben mit biergig Mitteen und Rnechten und mit eben fo viel Soficen Reigebienft gu leiften mit ben naberen Beffimmungen über ben ju leiftenben Dienfi.

— 1360.

Ich tesslaw von Bonyn wonhafftig czu lantow, Bekenne offintlich in desem kenwartigen brieve, das ich mich voroflichtet habe ezu deme erwirdigen geistlichen beren, heren Conrad caolner vom Rotinstein Homeister dütsches Ordens, und ezu deme ganczen Orden cau helffen, mit vyrczig Rittern und knechten wol gewopent und darcan mit vyrczig schutczen, ist ir czene mynner ader mee, dar sal es nicht an schelen, die Ich deme heren Homeister und deme Orden füren sal uff mynen eigen schaden köste und czerunge, die selben wolgeborn manne sullen haben iren ganczen harnasch, und die schütczen sullen haben iclicher syn Panczir Isenhut, hundeskogel, und darczu syn armbrust, und Ich sal mit den egeschrieben wolgeborn manne und Schütezen syn, als nu bis dornstag nehest komende vort öbir vyr wechen czu Slochow und do hebt sich myn dinst an, und Ich sal in dynan mit den wolgewopenten und schutczen exwene ganczen monden. Vor den dinst den ich dem Orden mit den wolgewopenten und schütezen thu, so sal mir der herre Homeister und der Orden so viel pfennynge geben nach mancznl, als man mit berezog Swantebor öbir evn ist komen Im cza geben uff hundert wolgewopenie und uff hundert schütezen, die do haben sullen vyr hundert pferde, ouch noch manezal, und wen ich ken Slochow kome mit den vorgeschrieben wolgewopenten und schütezen, so sal man mir die helffte des geldes geben, und wen ich do selbist ader anders wo in deme lande esu Prussen eynen monden habe gelegen mit den wolgewopenten und schütczen, so sal man mir die ander helffte des geldes gehen und wers das eyn krig czwisschen deme Orden und der Crone czu Polan bynnen der cziet entstunde, und ich mit mynen frunden, die mit mir ken Prüszen komen, vyngen Rittere, knechte, Bürger, ader gebuwer, die sullen unser sin, vyngen wir ader den konig, herczogen Graven, Bannyrherren die sullen des herren homeisters und des Ordens sin, und man sal uns geben, vor den konig vanffhundert mark prüsch und vo vor iclichen hercsogen hundert mark prüsch, vor evnen Graven vunffezig mark prüsch und vor eynen Bannirheren ouch vunffezig mark prüsch, und es sal steen ezu deme heren homeister und esu dem Orden welchen herren sie umb das selbe gelt czu In wellen nemen ader mir lasen, von deme vorgeschrieben gelde, das mir gevallen sal vor mynen dinst, habe ich itezunt entphangen und uffgenomen ezwey hundert mark prüsch, die mir der Orden ezu getrawer hant hat gelegen, und gescheges also das got nichten gebe, das ich und myne erben nichten hilde als obgeschrieben

steet, so sal ich und myne Erben die ezwey handert mark, uff die exiet ale ich mit mynen frunden ken Glochow sulde komen, do selbist ezu Slochow wedir beesaln dem Orden, Die globe ich by mynentruwen und eren, nae geverde, und ane argelist, an eydes stat, atete und veste exu halden allis das obgeschrieben steet, Des exu merer sicherheit und bekentnis so han ich myn Ingesigel an desen brieff, von mynen rechten wissen und willen do ich selben kenwartig was lasen hengen, Geben uff dem base Marienburg in den Jaren unsers herren tusunt dryhandert in dem Nüenezigsten Jare, am nehesten Montage vor Laurentii martiris.

Driginal · Urtunde mit bem mohlerhaltenen Siegel im Bebeim. Archiv Schiebl. XII. Rro. 2.

### M LXXVIII.

Der hochmissen fichert ber Kinigin Margareth von Danemart sicheres Geleit auf ihrer beabsichtigten Reise burch bas Orbensgebier zu und meibet ihr, bas er ben Debensprocurator in Mom beauftragt habe, fie in ihrem Angelegendeten beim Papft zu foberen. — 1300.

# Regine Norwegie, Swecie etc.

Allirdurchluchste furstyn grosmechtige genedige frouwe, enwir durchluchtikeit than wir cau wissen, das her Diterich enwir Capellan an sente Dominici tage cau uns keyn marienburg quam, in dem nuencigaten Jare und brachte mit Im eynen e edencien briff von euwern gnaden czu uns, in dem selben credencien briffe wir geschrebin funden undir andern reden, was her wurbe mit dem munde das wir das globten, ab uwir hochgeborne majestat selben mit uns muntlich rede, von dem selben egenanten beren diterich enwer Capelan han wir ingenomen cznm ersten wi das euwir dnrchluchtikeit begernde ist eyns geleits von uns in nuser landt und durch unser landt do anwerte wir uwir durchtuchtikeit also uff. aichte alleyne geleyie sundir wen das uns got hilft das ir komet in unser land so sullet ir in unsern landen alzo sichir und velich sin als in uwern eigen landen. Item allirdurchlnehste furstynne und grosmechtige vrouwe so warb der egenante uwir capelan her diterich an uns sprechende wy das vor uwer hoe maistat rede weren komen das sich uwir darchluchtikeit solde vorbunden haben mit dem konige von Polan wider den Orden Do antwerte wir uwir hochgeborne durchluchtikeit alzo uff, des wol rede sin gevallen in unsern landen und us unsern landen der wir doch ny geloyben wolden, wen wir wol wusten das der an nicht was. Hir umb zo danke wir uwir durch-Inchtikeit als unser gnedigen frauwen vor enwir botschaft und gnaden das ir uch darczu gedemutiget habt und habt uwir boten czu uns gesant der warheit uns czu undirrichten. Dor umb wir mit sampt unserm Orden got nnsern heren stetiglich bitten und fleen wellen vor uwir gesunt und wolfart uwirs libes. Item so warb her wi das uwir durchluchtikeit willen hette ken Rome czu czien und ir evnen boten vor dar wellet senden. und das wir Im eynen vorderbriff, des babe wir uwirn capelan egeschreben desem briffczevger evnen briff geantwart, an unsern procuratore geschreben Im befelende das her uwern boten den ir werdet mit dem selben briffe senden ken rome beholfen sy in sllen sachen ken unserm heiligen vatir dem Pobest und ouch sust, de her von uwirn wegin in dem hove czu Rome czu schicken het. Ouch sundirlich so thun wir eyne dirmanunge an uwir durchluchtikeit als wir ouch vor wol me haben getan, das vil clage vor uns sint komen von unsern scheffern und von andir luten unser undersossen wy das si vaste schaden haben entpfangen von den euwern, und bitten uwir durchluchtikeit mit ganczem flieze, das ir dar uff wellet gedechtig sin und di uwir darczu halden di den schaden haben getan den unsern das si den wellen beczalen und wider thun want si is In mit unrechte geton haben und tut dar czu als wir uch geloyben und getruwen das uns und den unsern recht gesche, Ouch grosmechtige liebe frauwe danke wir uwir durchluchtikeit mit flieze vor uwir Girfalken und vor dy andirn falken di ir uns geruchet hat czu senden di uns von uwir hochgeborne herlichkeit czu mole annome syn, und wol czu danke und wir eyne sundirliche gnade und fruntschaft der an dirkennen von uwir grosmechtikeit di Ir czu uns und czu unserm Orden traget Got unser here gebe uns so lange unser leben, bis das wir euwir herlichkeit und kegen den euwern mogen vorscholdigen, und wuste wir ichts uch czu dinste und czu eyner behelichkeit czu thun hi in unsern lande das welde wir gerne thun. Gegeben uff unserm huse Marienburg an nehsten sontage vor laurentii martiris in dem nuencigsten Jare.

Littera conductus pro eadem regina.

Wir bruder conrad exolner von Rotensteyn Homeister dutsches ordens thun kunt und offenbar allen die desen briff sehen adir horen lesen das wir die allirdurchluchste fürstypne und grosmechtige frauwe, frauwen margarethen koniginnen exu Norweyn exu Sweden und furstypne exu Dennenmarke etc. sichira und velichin in desem kegenwertigem brieve mit alle iren ritteren und knechten und dorezu mit allen den di mit Ir her in unser land ken Prüsen komen, sicher und velich in unser land und durch unser land exu exien. vor alle di jene di durch unsern willen thun und lasen wellen ane geverde und ane argelist, des ezu geezugnis so han wir unser Ingesegel an desen briff lasen drucken. Gegeben uff unserm huse Marienburg in den Jaren unsers heren Tasint CCC in dem Nuenezigsten Jare vor Laurentii martiris.

Atte Abicheift im hochmeifter-Registrant Rro. I. p. 60-61. Boigt B. V. S. 565.

#### LXXIX.

Der hochmeifter bant bem Derzog Feiebrich von Baiern für die guten Radrichten über beffen Bruber. Stephan aus Balifciand, meiber ihm feine Berbalinisse zu Litthauen und Polen und überfender ibm ale Befchente eine f. a. beinische Krone und einen beibnischen Dut aus Eitnbauen. — 1300.

### Duci Friderico Bavarie.

Unsern willigen dinst ezu aller beheglicheit ezuvor. Irluchter furste grosmechtiger lieber here, euwern briff uns by luprecht dinger euwerm getruwen gesant bab wir wirdiklich entpfangen und wol, vornomen, in dem wir geschriben vinden wie das Irluchte furste herczog steffan euwer allerlibeste bruder unser liber here si mit sime sone herczoge lodewig mit XII a. spisen ken welschen landen geczogen und sit hoffende das her ab got wil etwas nutczes solle schaffen und ouch das her sich bewibet habe und habe des irluchten fursten herczogen karoli de pace des seligen wip, und sin son herczog lodewig sine tochter genomen, Grosmechtiger liber here sulcher botschaft und mere do mete Ir uns geruchet hat czu irvrouwen und trosten dancke wir euwer grosmechtiger Irluchtikeit mit allem flize und haben sy gerne vornomen und uns ist evne sunderliche froude und anserm herczen evn sunderlich trost do von enstanden und vroven uns des alle czit wen wir horen das uch euwerm bruder und alle unsern heren czu beyern wol get und wolle mit sampt unserm Orden gote unsern heren vor euwer und andern unsern heren von bevern selikeit und wolfar gerne bitten Ouch liber here, als uns euwer grosm, schribet, hette wir icht mere von der heidenschafft, das wir uch die obirschriben, Grosm, l. h. euwer grosm, thu wir czu wissen, das is czwisschen den littowen russen und uns stet als is lange gestanden hat und als wir euwer grosm, und andern unsern heren vor etwi dicke geschriben haben und ouch noch her has schrihen werden, das uns die Polan grosen virdros thun und uns sere hindern dor mete das sie littowen Russen vorteydingen und si sterken Ouch grosm. l. h. als ir uns schribet umb falken, bescheret uns got was uff desen herbest das welle wir gerne euwer grosm, mite teilen Sundirlich l. h. allerlibest zo sende wir euwer Irluchtikeit bi desem selben briffczeiger eyne heidenische crone, di Ir wen uch lust czu mittage ruen ober das bette sperren moget vor mucken und fligen und das heise wir in unserm lande eyn fligeniteze, Wir senden uch ouch eynen heidenischen hut di sint us littowen komen und bitten uch ouch das ir is euwer grosm, anneme laset sin und czu dancke, und bitten uch ouch also unsern besundern gnedigen heren das ir uch den Orden wellet lasen befolen sin und In

in euwer beschirmunge und schutezunge geruchet nemen. Gegeben an dem montage vor Laurentii martiris (1390).

Atte Abschrift im hochmeister-Registrant Rro. L. p. 63. Roiat B. V. S. 552.

## LXXX.

Der Statthalter bes hochmeisters erflattet bem Rom. Konige Bericht von ber Relegsfahrt nach Litthauen und über bie Bufenbung eines Briefs bes Rom. Konias an ben Konig von Bolen. - 1390.

# Regi Romano.

Evnveldige befelunge und willigen dinst mit andachtigen gebete in gote czuvor Allirdurcht, fürste grosmechtiger allirgned, herre, vor exitunge und nuwe mere deser lande begere ich euwer grosmecht, gnade ezu wissen das nach rate unsers homeisters seliges gedechtnis und syner mitgebitiger, der obirste marschalk und der Gebitiger von liefflande, mit etliches andern gebitigern, gote unserm herren czu lobe, und syner werden muter marien czu dinste cyne löbeliche reise im lande czu littauwen han gethan, und sy mit hülffe unsers herren ane allen merklichen schaden sint weder czu lande komen, Als der marschalk mit syme beere obir die Nerige das flys förthe, do slug her herczoge Skirgaln abe als man versleet wol IC mann, und vvng III Russche herczogen und XI bajoren, die uff deme selben förthe mit andern littawen lagen, und wolden den furth weren, und nam In IIC. gesatelte pferde, und czogen vorbas mit den heeren vor die Wille, das houpthous im lande czu littawen gelegen, als sie vor die Wille quamen, do lagen sy bis an den sechsten tag vor deme huse, das sy do störmeten, und mit deme ersten czulawste und storme gewunnen sy des hülczene hus, darinne sy wol IM. menschen haben dirslagen, und verbrant, guter Ryter und fusgenger mit etlichen Russchen herczogen und nemelich evnen des koniges von Polan bruder genant Karigal. Ouch haben sy uff deme selben huse gefangen wol IIM mensche. Jung und alt, also das sy vor der Wille vor und nach mitenander bleben legen V wochen ane II tage, und baben mit den II heeren do selbist im lande czu littawen so lange geheert und gebrant, und nach viel groser erbeit die sy hatten mit büchsen und werken vor den andern II husern, do schufen sie nicht, und kunden der hüser nicht gewynnen, und musten von dannen czien, dorumb das es spete was in das Jar und durch unstetigkeit des weters, musten sy ilende czu lande czien, dor umb das sie mochten öbir die wasser fürthen, want die · wasser begunden sich sere czu dirgisen, und die wege böse czu werden, sy hetten anderswol lenger do vor bleben legen. Ouch haben viel littawen sich czu herczogen Witoldo

age in der reise und ouch vor der reise geworffen, die mit Im ken Prussen in das land williglich sint komen, als men versleet nach dünken, so ist der selben littawen mitenander wel IP4, une die die noch bernach ezu Im werden komen als man versleet. Sunderlich thun ich euwer grosmechtige gnaden czu wissen, als von deme brieve, den ich nas evn Jar gewest von euwern gnaden entpfing, an den konig von Polan geschriben. den selben brieff unser homeister seliges gedechtnis deme egeschriben konige von Polan by Graven Rudolph won kyburg and kompther czur Golube sante, and lis In Im wan euwer enade wegen aptworten und In muchte keyne antwort uff den selben euwern brieff von deme egeschriben konige von Polan weder werden, sunder also viel, das ber sprach, her hette ouch als wol boten an enwer gnade ezu senden, als unser homeister. als das euwern ganden vor wol eigentlicher ist geschriben. Nue weis ich nicht, abe her uff den selben brieff evne antwort habe getan mit boten ader mit brieven an enwer gnade ader nicht, sunder der Orden und dys arme land ezn Prussen sitezet gar sörglich mit deme selben konige von Polau, in cyme sulchen, want das land czu Prüsen mus grose köste von des Riches wegen egu Polan tragen, und sich tegelich vor den Polan swerlich besorgen, das sy ight dis land öburryeten und beschedigen. Hirumb allirgnedigster herre, bitte ich euwer grosmecht, gnude, das ir den Orden und dis arme land ezu Prusen nemet in euwern gnedigen beschirm schutz und besorgunge, als euwer gnade bis her hat gethan, dor umb der ganeze Orden vor euwer gesunt und glükhafftiges leben schuldig ist got ungern herrn czu dirmanen und ezu bitten. Sunderlich bitte ich euwer grasmecht. gnade, abe Imand an euwer gnade eyngerley rede uff den Orden welde brengen, das ir der geruchet nicht glovben bis das euwer gnade des Ordens antwort weder vorhöre.

Done Datum. (Ceptemb. 1390).

Mite Ubichrift im hodmeifter Registrant Dro. I.a. p. 70.

Boigt B. V. G. 543.

#### M LXXXI.

Bertrag bee Rittees Wifel Cgambor, feines Brubers heinrich Cgambor und bes Johann Cgambor von Swirzow mit ben Gobietigten bes D. Debrus, worln fie versprechen, biefem ihren stehten und ibm im Fall eines Rriegs mit Polen einen Bulfshaufen jugusubern.

— 1390.

Wir Wisel Czambor Ritter, Heinrich Czambor knecht gebruder, Johann Czambor von Swirczow knecht bekennen offentlich in desim kegenwertegen briefe, das wir nach rate unser frunde mit wolbedochten mute und willen durch redelicher sache und schelunge, und nemelich durch der unrechten gewald wille, di der kuning von Polan dem orden

exuczuet, weder recht, das her sich amb rechten nicht wil lasen genugen ken dem orden und dem orden wol der ane genugte mochte is Im von dem kunige egeschreben geschen und wederfaren, uns haben vorpflichtt und vorbunden mit all unser erben ezu den erbarn geistlichen herren herren Conrad von Walenrode Groskompthur an des homeisters stat dutsches ordens herren Engelhard Rabe obersten Marschalke, herren Siffrid Walpod von Bassenheim obirsten Spitaler und kompthur czum Elbinge herren Walrabe von Scharfenberg obersten trappier und kompthur czu Danczk herren Lodowic Wafeler Treseler und ezu den ganczen orden mit dem huese Cruswicz ezu helffen uf den kunig und uf das kunigrich ezu Polan, und der ezu uff alle di Jene di Im wellen bielegen und helffen wedir den orden. Dese vorbindunge und vorpflichtunge solle wir Wisel, heinrich und Johan vorgeschreben den obengeschreben herren und dem orden mit dem huese Cruswicz noch halden von der gehunge desis briffs, angzuheben vort ober seben Jar czn weren, und das hues Cruswicz sal binnen der cziet des ordens offen hues sien. Were is ouch, das ein krig czwisschen dem orden und dem Rieche czu Polan binnen den e geschreben seben Jaren entstunde, so globe wir vorgeschreben, das die houbtlute, di das hues Cruswicz uff die cziet innehalden, czu den e geschreben herren und czu dem orden sollen komen und sollen in bolden, globen und sweren, das si das hues denne nimande sollen ingehen und antwerten, is sie denne mit des ordens racte wissen und willen, und sal des ordens offen hues sien, als vor stet geschreben mit sulchen vorworten. ab unser und unser erben binnen der cziet, als der krig weret, czu korcz worden, des got nicht gebe were is ouch, das uns das hues Cruswicz binnen der e geschreben cziet worde abegewunnen, des got nicht enwelle und wir ander hueser in dem Rieche ezu Polan wedir gewunnen, di selben huser sollen des ordens often hueser sien geliecher wiese als In das hues Cruswicz solde sien gewest, Also verre ah der krig entsteet, were is ouch, das ein krig czwisschen dem orden und dem Rieche czu Polan entstunde binnen den o geschreben Jaren, und denne worde gefredt, berichtt, und gancz gesuenet, so solde wir denne der vorbindunge, und der globde quiet und ledig sien, Entstunde aber der krig dornach, binnen den seben Jaren wedir, so solle wir wedir pflichtig sien, dem orden czuhelffen und biesteen mit dem e geschreben huse als verre, ab wir is uf di selhe cziet noch haben, hette wir aber uf di cziet des selben hueses nicht, und hetten ander hueser in dem (Jare) in dem krige czu Polan gewunnen, di selben huser sollen des ordens offen huser sien, gliecher wiese, als Cruswicz solde sien gewest, als vor stet geschreben, durch des wille, das wir uns und unser erben uns also ezu dem orden haben vorbunden, So hat uns der orden gegeben vumfhundert schok behmisscher groschen bereites geldes, Alle dese obengeschreben rede und artikel ielichs besundern und ein

Iclichs vor sich selben, globe wir, Wisel, Henrich und Johan vorgeschreben vor uns unser erhen, den e geschreben herren, und dem ganczen orden stete und veste czu halden, bi unsern träwen und eren, ane gefeerde, und ane allerleie argelist, an eides sint, Czu merer sicherheit und bekentnisse desir dinge, so han wir vorgeschreben unser Ingesegil, mit unserm rechten wissen, do wir selben kenwertig woren, an desen brief lasen hengen, Gegeben uff dem huese Marienburg in den Jaren unsers herren Tusunt, drihundert, in Naenezigsten Jare, an sente Elzebethen tage.

Deiginal-Urkunde mit den drei febr mohl erhaltenen Siegeln im geh. Archiv Schiebl. 62 Rro. 1. Boigt B. V. S. 585.

#### M LXXXII.

Der Ritter Bifet Cambor begengt, bog er ben Orbensgebietigern mit 100 Glevnien Ritter und Anchte wiber ben Konig von Bolen gu Sulfe gieben wolle, mit nabeen Bestimmungen über ben gu teiften ben Rriegsbienft. — 1390.

Ich Wyesel tschambor Ritter bekenne offenlich in desim kegenwartigen brieve, das ich mich noch Rate miner frunde habe vorpflichtet und vorbunden ezu den Erbarn geistlichin herren, heren Conrad von Walrode Groskompthure an des homeisters stat dutsches Ordens, heren Engelhart raben Ohirsten Marschalk, hern Siffrid Walpod von Bassenheim Obirsten Spitaler und kompthur zeum Elbinge hern Walrabe vom Scharfenberg Obirsten Trappier und kompthur czu danczk, her lodewig waseler Treseler, und czu dem ganczen Orden in ezu helfen uff den koning und uff das koningrich ezu Polan, und uff alle die Jene die Im wellen belfen widder den Orden, mit hundirt glefenien guter Rittere und knechte wol gewapent, die selbin sullin haben ir gantzen harnasch von deme houpte bis czu fus, und dorczu mit hundirt schuttzin, die sullen haben Pantzer, vsenhute hundeskogeln und iclichir sin Armbrost, die selbin hundirt glefenien sullen habin vierhundirt pferde, und wen ich von dem Orden werde geheischen, so wil ich und sal dem orden ezu hulfe komen mit den Egeschrebin hundirt glefenien, und volgen uff minen eigenen fromen, schaden, czerunge und koste, von der cziet als sich der krig anhebet bie dem Orden also ezu blieben seben Jar, Weres ouch das ich die egeschrebin hundirt glefenien czum ersten ane arg nicht brechte und darnach die andern firezen tage adir drie wochen adir vier wochen hindenach gwemen so sal is glieche gut sien, doch also bescheidiplich, wen sie komen czu mir in das land czu Pruszen dem Orden czu hulfe, so sal denne ouch ir solt anheben also als her noch steht geschrebin, Ist aber das mir der Orden schriebt das ich mee wenne hundirt glefenyen sulle brengen, als viel als der luyte mee werden, also viel sal des soldes ouch mee werden

noch manezal, Durch des willen das ich dem Orden die egeschrebnen hundirt gleienien sal füren und dem Orden do mite ezu hulfe komen. So sal mir der Orden uff die hundirt glefenven vo den Manden geben Sebenundtzweneighundirt guldyn, den gulden ezu losen vor eine halbe marc prüsch. Ouch wenn mir der Orden schriebet und mich heischet, so sal ich deme Orden mit den hundirt glefenien gereit sien und sal Im do mite czu hulfe komen, und als balde als ich in das land czu Pruszen zeit den glefenien kome und eine nacht do mite bie dem orden lege so sal mynes soldes verrucket sien eine woche, Gescheges onch also düs got nicht enwelle, das ich gebrechin hette an den hundirt glefenien, also das mir etzliche wurden abegeslagen, adir sust stürben, die ezal wil ich binnen virczehn tagen wedir dirfullen, und wo mirs denne gebreche an den luyten, do sal mirs ouch gebrechen an dem solde noch manczal, Sunderlich wil ich mit miner geselleschaft als balde als ich deme Orden czuhulfe kome undirlegen des Obirsten Marschalks gerichte, adir des heren der sine Stat helt, durch des willen, das her uns ouch neme in sinen beschirm, und wellen vor Im recht geben und nemen also, als das Reiregerichte uswieset und czusaget, und weres, das suir adir den minen got bulffe, das wir vingen Grafen, frien beren, Rittere knechte Burgere adir gebuwer, die sullen myn win. Vinge ich aber adir die myne den koning, herczagen, is sie, welchirley herczagen is sie, ader des koninges brudere einen, die adir den sat ich antwurten und ouch die minen dem Orden und sullen ir sien und nicht wien. Mit sulchir undirscheit, wenn ich adir die myne den koning gefangen antwurte, so sal mir der Orden geben tusent mark praschir muntze, gewönlicher czał, und vor itzlichin herczogen den ich adir die minen gefangen antwurten, sal mir der Orden geben tzweihundirt marc pruscher muntze gewönlicher bewerunge, und die willekur sal an dem Orden legen, welchen herczogen sie umb das obgeschreben gelt wellen nemen adir mir adir miner geselleschaft lasen. Ouch so sel der Orden macht haben, das her sich mag freden und tagen mit deme koninge und koningriche ezu Potan, wenn her wil, und das sal widder mich nicht eien in keinerleye wies, Doch also bescheidenlich, das her mich und die mynen sal mite nemen in den frede und tage, und sal uns dar us nicht lasen, Alle dese obegeschrebnen Rede und Artikel Iczlichs besundern und ein Iczlichs vor sich selben gelobe ich dem Orden bey eren und bey truwen stete and veste czu balden ane gewerde und ane allirley argelist an eydes stat, Des zzu merer sicherheit und bekentnis so han ich Wiesel vorgeschreben von mynes wissen myn Ingesigel do ich selbin kegenwanig was an desen brieff lasen hengen, Gegeben aff dem huse Marienburg in den Jaren eristi Tusent driehundist und in dem Nuncipesten Jare, in Sente Elyczabet tage.

Deiginalilletunde mit bem wohlerhaltenen Siegel im geheim. Archiv Schiebl. XU, Rro. 3. Boigt B. V. S. 540.

#### MILXXXIII.

Der Statthalter bes Dochmiffers, Groffomibur Koncab von Wallenteb beflagt fich in einem offenen Schreiben über bie Feinbfeifgleiten und biene Machreben ber Königs von Polen gegen ben Drben und wornt, bem Bonien inder un Juffe zu nieben. - 1300.

Kin offin briff der hern Rabano mite wart gegeben.

Allen christgelowbigen, sundirlich herren Rittern knechten Steten und gemeinlich allen, dy desin kenwurtigen briff seen horen adir lesen, Wir bruder Cunrad von Walrode, graskomothur deutsches ordens, und an des Homeisters stat, empieten unsern dinuslichin willen zeu aller beheglichkeit zuvor. Erbaren liben berren besundern frunde, euwer liebe tun wir zeu wissen, das der koning von Polan sere mit unserm ergsten umbeget, und teglich dernoch stet wy her den Orden beschedigen und beschemen mochte, Nuwlich im herbstmonde nest vorgangen eine sampnunge gehat habe, und das land zeu Prewsen als wir von warbaftigen gewarnet wurden, meynete zeu obirreiten und beschedigen wider recht, und alleine unser homeister seliger sine mitgebitiger und wir uff allen tagen dy wir mit Im und mit den seinen gehalden haben, Im das recht allewege geboten haben und noch hewtisttages bieten, an deme uns allewege genuget hette, und noch genugen solde mochte wirs von Im bekomen, so mochte uns dech ny noch von Im noch von den seinen recht geschen, und ouch beutistages nieht mag widerfaren. Ouch ist uns son wissen wurden, das der vorgenante koning von Polan sere obir uns claget, sprechende, das man herczoge Karigal seim bruder tot das hount abeslagin. In selben gevirteilt und gesleifft solde haben do sprechen wir ezu und vorantwurten uns, das her uns unrecht doran tut und des nicht geschen ist, wann do der ohirste Marschalk deutsches ordens, der Gebitiger von lissande und andir Gebitiger vor der Wille woren, und dy störmeten, und im ersten czulowsfe und storme das holczin hus gewonnen, in dem gelowste und gedrenge wart der selbe herezog dirslagen unwissens das In nymand kandte. Is ist uns zeumole leide das her geslagen ist, uns were vil liber und frömlicher gewest, das her lebinde gefangen were wurden, wan unser gefangin, die in littawen gefangin sein, die man uns noch durch got noch umb gewonlich gelt noch ouch umb andir gefangen zu lozen gebin wil, ein grosern trost do von entphangen hettin, wan sie liechte deste ee ledig weren wurden. Hirumb liben berren und frunde, ewir aller liebe und fruntschaft hitten wir mlt lawterm flise, ab ymand yngerlei rede clagende obir den orden ewer liebe vorbrechte, das ir der durch got nicht geloubet, und den Orden bis an uns vorantwartet. Sunderlich das ir got und das recht anseet, und dem konig von Polan nicht enreit, und den ewern des nicht gestattet, noch Im holfe tut, noch tun laset obir den Orden, wann der Orden dorumb her gesatezit ist, das her wider dy littawen und heiden vechte, und dy christenheit mere, das her ouch von gotis gnaden getrawlich bis
her getan hat und noch tut, und alleine der Orden von seynem anbeginne einen rechtin offin krig mit littawen und Rossin habe gehat und noch habe, und der orden mit
der Crone zen Polan andirs nicht dan libe und gut wisse, einen ewigen vorsegilten
frede mit Ir habe, so wil doch der konig sie wider recht vorteidingen und vorteidinget,
und das reich zen Polan wider recht wil mit dem Orden zeu samen hengen, Dorumb
liben herren und frunde nemet den Orden in ewer hephelunge und nemet dorumb das
lon von got, Gegeben zeum Benhofe an unser frowin tag Concepcionis (1390).

Mite Abichrift im hochmeifter Registeant Rro. 1. p. 73. Boigt B. V. G. 569.

### M LXXXIV.

Die oberften Bebitiger bet D. Debend in Preugen methen bem herzeg Lobision von Oppein, in Beterff feiner Rlage megen Einmahnung feiner Burgen, baf nach einem ibnen jugefommenen Gerücht er fich mit bem Könige von Polen gegen ben Deben verbunden haben folte. — 1300.

### Duci Ladislao Opuliensi.

rluchter fürste grosmechtiger lieber herre, euwern brieff der uns an sente Barbaren abende, in kenwartigkeit deser nachgeschrieben Gebitiger des Obirsten marschalk, des kompthurs czum Elbinge, des Obirsten trappirs und des treselers dütsches Ordens wart geantwart, han die vorgeschrieben Gebitiger und wir gütlichen entpfangen und wol vernomen, in welchem euwer grosmecht, uns hat geschrieben als von des geldes wegen, das ir deme Orden schuldig syt, das wir euwer burgen dorumb nicht welden manen, So wisse euwer durchlaucht, das rede an die egeschrieben Gehitiger und an uns komen synt und vernomen haben, wie das euwer grosmecht, sich sulde mit deme konige von Polan haben vorbunden czu helffen uft den orden. Allevne euwer grosmecht, wol wissentlich ist und kund, das uff allen tagen, die unser homeister seliges gedechtnis, die Gebitiger und wir mit deme konige von Polan und mit den synen haben gehalden, In das recht haben geboten, und In noch byten, und uns alle wege wol sulde haben genugt am rechten hetse wir is von In mucht bekomen, des uns von In ny his her muchte wederfaren und geschen und wers das euwer grosmech, sich also czu deme konige von Polan Im uff den Orden czu helffen hette vorbunden, so duchte den vorgeschriben Gebitigern und uus, das uns czumałe uprecht daran geschege, das ir euch also uff den orden den konige czu helffen. unvorschult hett vorbunden, want wir hoffen und anders nicht wissen wen das unser homeister seliges gedechtnis, und der Orden alle wege haben gethan, was man wuste euwer grosmech. czu liebe czu disate, und czu frantschafft czu thunde, und wers das ir uns dis brieves wellet eyne antwurt weder schrieben, das wolle wir gerne umb euwer grosmech, vorschulden. Datum Marienburg ipso die saneti Nicolai Pontificia. (1390).

Atte Abichrift im Sochmeifter. Regiftr. Rro. 1. p. 72.

## M LXXXV.

Der hochmeister meibet bem herzog Bartistav von Stolpe bas Berucht von feinblichen Abfichten bes Ronias von Bolen und forbert ibn betreffenben Kalls aur Sulfe auf. — 1390.

### Duci Wartislao Juniori Stolpensi.

Irluchter fürste, grosmecht. lieber here, und gevatter, euwer durchlucht thun wir czu wissen, das wir warhafflige mere haben und vorwar gewarnet sint, das der konig von Polan meynet uns obir czu ryten und unser land czu heeren und czu beschedigen, Hirumb here allirliebster, abe sich dieselben mere dirvolgeten das der konig von Polan welde unser land beschedigen und obirryten, So getruwe wir und gloyben euwer grosmech, wol czu, das ir uns czu hülfte komet, mit den euwern, also als die vorsigelten brieve uswisen, die Ir dem Orden und der Orden euch weder ken enander haben vorsigelt, und wers das ir uns czu hülfte wellet komen, und dieselben meere von des koniges wegen von Polan sich würden dirvolgen, So welde wirs euwer grosmech, wol lasen vorsteen, mit boten und brieven, das sich euwer herlichkeit müchte wissen darnach czu richten, und begeren dis brieves eyne gütliche beschriben antwart, mit deme ezeiger dis brieves, Datum Marienburg vigilia omnium sanctorum (1390).

Alte Abidrift im hochmeifter Regiftr. Dro. L. p. 60. Boigt B. V. S. 572.

#### M LXXXVI.

Der hochmeister meibet ben Ratbsberein ju Frankfurt auf ihr Gesuch, baß er bie vom Rönig von Polen und ben hreigen von Gettin und vom Sund neu angeschneten handelsftragen von Polen bis Stettin nicht abanbern könne, ba fie bas Debengseibt nicht berührten. — 1300.

#### Consulibus in Frankenfurt.

Erbaren liben besundern frunde, ewern briff uns nuwlichst by ewerm boten. desem briffzeiger gesant, haben wir wol vornomen und liplich entphangen, in deme wir geschribben vinden, wy das der konig von Polan mit seinen Steten, mit den herczogen von Stetyn. vom Sunde und iron Steten obir ein komen sein und haben nuwe strasen ge-

macht von Polan und durch Polan bis ken Stetyn und ouch wie das sie meinen zeu wasser, dy Warte uff und nedir scu farn vor Landisberg, und dy waginfart vor Drysen uff und nedir und wo sie mogen, das doch von Aldirs ny gewest ist bis her, und wie das dieselben strasen des irluchten fursten unsers herren Marggrafen Jost landen und ouch den unsern grosen schaten brengin und tun, als wol zeu merken ist, do antwurten wir also uff. frunde allirhesten, wisset, das wir ewern bis her vorczogin haben mit der antwurt durch des willen das wir lüte bebot haben, den is kundig ist und mit In do von gesprochin, also das wir undirricht sein. das die vorgenanten strasen beide zeu wasser und zeu lande wol uff XII mile ader uff X von Schivelbein gen, und unsir land nirgen ruren noch dor in geen, dorumb so haben wirs swer zeu weren. Ouch sin wir wol undirricht, das die selben strasen geen mussen mitten durch unsirs gnedigen herren herczogen Johann land von Gorlicz, durch die nuwe marke, und sundirlich zeu schiffe dy Warte neder, bis in die Oder, und vort dy Oder nedir bis zeu Kostrin durch die brukke, dannen vort bis zeu Odirsberg ouch durch die brukke, also das wir merken, das sie unsir herre, der herczog und die seinen wol weren mogen ab sie wellen, Hirumb frunde allirlibesten, so tun wir ewer erbarkeit zou wissen, das wir euch zou desir czeit nicht andirs doruff wissen zeu antwurten noch zeu schriben wen uns die sachin fremde sein und die land unkuudig, Is were denne das ir adir ymand andirs uns der sachin andirs undirrichten welde, adir undirrichtete, und were das wir andirs undirricht wurden, also das wir mit eren adir mit rechte icht dorczu getun mochten, ane vordechtnis unsers herren herczogen Johann von Gorlicz und der seinen, und wenne uns das zeu wissen wurde, und wir des undirricht wurden, dornoch welden wir gerne doruff gedenken und ewir liebe ein antwurt schriben, was der orden dorczu getun mochte adir nicht, do mite gebiet zeu uns. Solde wir icht tun euch zeu libe und zeu fruntschaft das welde wir gerne tun. gegeben scur Mewe am Sonobend vor Lucie (1390).

Alte Abichrift im hochmeifter-Regiftr. Rro. I. p. 76. Boigt B. V. S. 575.

## M LXXXVII.

Der Sochmeiste benachischigt ben Serzog Bogustab von Stolpe von ber Drobung Ectarbs von bem Batbe, die nach Preußen ziehenben Kriegsgäfte auf ihrem Zuge niederwerfen zu wollen und ersucht ibn, foldem Fresel vorzubengen. — 1300.

# Duci Bugsiao Stelpensi.

Irluchter forste grosmechtiger lieber here, an uns sien vaste rede komen, wi das Eghard von dem Walde do mit umbgeet, uwer diener, und spricht, das her welle di geste

dernidir werffen, und macht In und uns do mit einen gruwen, also das nimsad her durch di land und dor us gerne riet, wand sich di luete vaste besorgen, und is dem orden und uns von allen uwern elderen nie not hat getan bis her, und alle wege gegunst ist forsten, herren Rittern und knechten durch alle land czu czihn, di da rieten gote czu lobe, dem cristentume czu holffe di heidenschaft czu swechen, und hat sie alle wege geeret gefordert und nicht gehindert, Nu weis uwer durchlnchtikeit wol wi das der Irluchte forste Herczog Wilhelm von Gelren ward derneder geczegen von Eghard von dem Walde, und den sienen von uwern mannen, was unglinks und mie do von entstund, beide uwerm lande und ouch dem unserm, hirumb here allerlibster, bitt wir uwer durchluchtekeit mit fliese, das Ir wol wellet tuen, und wellet ensulchs understeen, wand wir forchten, wer is, des got nicht enwelle, das di geste me derneder worde geczogen in uwerm lande und von den uwern, das grose Irrunge und mussal do von mochte entsteen beide uwerm lande und ouch dem unserm, und wir doch mit uwer herlichkeit mit uwern landen und mit uwern mannen anders nicht wissen den liebe und gut, und uns ouch noch nimand entsagt hat von den uwern, ver dem wir uns wissen czu huten, und sundirlich uwer berlichkeit wol weis, wie dy vorsegelten brive innhalden und uswisen, dy ir und der Orden ken enandern gegeben und vorsegelt haben und uns dunket, das dorinne stet geschriben, das ir mit ewern mannen steten und landen in keinerlei weise sollet sin wider den Orden ane geferde und an allerlei argelist, und wer dy geste ufhelt, der tut wider den Orden, wand sie dem Orden czu dinste, czu nucze und czn fromen reiten. Wir bitten die brifes ein gutliche antwurt. Datum in Montow in vigilia Nativit. Christi (1390).

Alte Abichrift im hochmeifter Regiftr. Rre. 1. p. 94. Boigt B. V. G. 540.

#### M LXXXVIII.

Erneuerter Bertrag bes Mitters Mift Cjambor, feines Brubers Deinich Sjambor und bes Johann Cjambor von Gwitczson, worfin sie versprechen, im Jall eines Artegs jwischen dem Deben und dem Könige von Polen mit 100 Citornien und eben so its Godigen dem erftern zu Dulfe zu fieben. — 1381.

Wir wisel Czambor Ritter Heinrich czambor knecht gebruder und Johan Czambor von Swirczow knecht bekennen offentlich in desem kegenwertigen briefe, also wir und unser Erben, uns czu den Erwirdegen geistlichen herren herren Cunrad von Walenrode Groskompthur an des homeisters atat dutsches ordens, herren Engelhard Raben, obersten Marschalke, herren Siffcid Walpote von Bassenheim, obersten Spitaler und kompthur czum Elbinge, herren Walrabe von Scharfenherg, obersten trappier und kompthur czum Elbinge,

Danezk, herren Lodowie Wofeler treseler, und ezu dem ganczen orden haben vorpflicht und vorhunden mit dem huese Cruswicz, bi In czu blieben seben Jar, also als di andern unser briefe, di wir In von des wegen haben gegeben und vorsegilt eigentlicher inne halden und nswiesen, do vor sie uns haben gegeben vomfhundert schok bemischer grosschen, di wir von In gancz haben enpfangen, Geschege is nu, das binnen den e geschreben seben Jaren der irluchte forste herre Simasko herczog in der Masow, uns das hues Cruswicz e genant ablosete umb sulch geld, als is uns pfandes von Im stet, so solle wir di selben e geschreben vomfhundert schok grosschen, di uns der orden dor umb hat gegeben, das wir Im sollen furen hundert glefnien, und ouch so vil schutczen, also, als in dem andern briefe, den ich Wisel e geschreben habe alleine vorsegilt, usgedrukt ist, mit unsern franden, und nach unserm vormogen abevordienen, also verre, ab ein krig binnen den e geschreben seben Jaren czwisschen dem riech czu Polan und dem orden entsteet, Ouch globe wir vorgeschreben, das wir das hues Cruswicz dem e geschreben herren herczogen binnen den selhen seben Jarin nicht wellen czu loesen geben, di wiele wir is mit eren behalden mogen. Alles das hir oben geschreben steet, globe wir, Wisel, henrich, und Johan vorgeschreben vor uns, unser erben, und nachkomelinge bie eren und bie truwen ane geseerde, und ane allerleie argelist, an eides stat stete und veste czuhalden. Czu merer sicherheit und bekentnisse desir dinge han wir Wiesel, henrich, und Johan offigeschreben, unser Ingesegil von unserm rechten wissen, do wir selben kenwortig woren, an desin brif lasen hengen, Gegeben uff dem huese Bratian in den Jaren unsers herren tosunt, drihundert, in dem ein und nuenczigsten Jare, Amb tage circumcisionis domini,

Driginal Urfunde (bie Siegel abgefallen) im geheim. Archiv Schiebl. XII. Rro. 4. Bolgt B. V. S. 585.

## M LXXXIX.

Der hodmeifter erfucht bie Ronigin von England, auf ben Konig, ihren Gemabl eingumeiten, bag ben Raufteuten aus bem Debensgebiet die Berheifzungen gehalten und ihnen bas Ihrige restitutet werbt. — 1391.

## Regine Anglie.

Humili recommendacione cum cuiualibet obsequii benivolencia ad quevis beneplacita premissa. Serenissima princeps domina magnifica, vestre mittimus magnificancie regali copiam littere presentibus inclusam serenissimo principi domino Ricardo regi Anglie etc. vestro conthorali domino nobis carissimo per nos misse attento studio supplicantes, quatenus prefatum serenissimum principem conthoralem vestrum dominum vestrum regem

inducere et ad hoc tenere velitis, at nobis ac subditis nostris pauperibus id teneatur et servetur quod nobis litteris sigillatis firmatum extat et promissum et quod nostris pauperibus subditis sua reddi valeant et restitui iuxta continenciam et tenorem procuratorii sereniasimi priucipis domini regis Anglie prememorati necnon ordinancie et composionis desuper factarum et sigillia munitarum, In premissis omnibus ipsum melius et salubrius facientes sicuti de vestra celsitudine regali confidenciam gerimus pleniorem. Scriptum in castro nostro Marienburg decima die mensis Aprilis anno XCI<sup>o</sup>.

Alte Abidreift im Dodmeifter-Regifte. Rro. I. p. 58. Schreiben bes hochmeiftere gleiches Inhalts und von bemfischen Datum an ben Reicherath von England und an ben Bergeg von fancafter ebenbale, p. 57.

Boigt B. V. C. 649.

#### M XC.

Der Geoffomthur bes D. Orbens blittet ben Ricm. Knig, ju bewirten, baß der auf feiner Beife aus Rem in Michren niedergeworfene Wijdof von Knim und einige Debnsötlicher, die gleiches Schäffall gebabt, fert gegeben waden und baß er ben Orben in feinen Schup nehme. — 1991.

> Regi Romanorum ex parte domini Episcopi Culmensis et ceterorum detentorum iu Moravia.

Allirdurchl. fürste grosmecht. allirgnedigster herre, euwer grosmecht. gnade thun ich ozu wissen, das mir vorkomen ist, wie das der erwirdige herre Niclaus Bisschoff czu Colmenzce, der lantkompthur czu Osterrich und hannos Rabe, der in des Ordens botschafft und nemelich gote unserm herren czu lobe ken Rome was geczogen, des obirsten marschalk Dütsches Ordens hruder, des vorgeschrieben Ordens begeben, als sie uff deme wedirwege waren ken Prüssen in das land ezu ezien, do sie quamen in der Irluchten fürsten herren markgrave czu merhern land do wurden sie angerant und dirnedir geworffen und alle ire habe genomen und dorczu swerlich gewunt und gefangen uff euwer keiser frien strasen, unvorschult und wedir alle rede, want der Orden mit keynem menschen an deme ende czu schaffen hat, dor umb her den Orden möge beschedigen mit rechte und die bruder des Ordens dirnedir werffen schinden und vaen, Allirdurchlucht, fürste grosmecht, allirgned, herre, bitte ich euwer grosmecht, gnade mit begerlichen flieze, das euwer gnade geruche den Orden ezu nemen in euwern gnedigen schutcz und beschirm, als euwer gnade alle wege bis her hat gethan, und wollet beholffen sien, das die egeschrieben des gefengnis mögen ledig und los werden mit euwer hulffe, und das In das ire ouch moge weder werden, dorumb ich mitsampt dem ganczen

Orden vor euwer wolfar und gesunt got unsern herren stetiglich wellen bitten und dirmanen Datum Stumis feria sexta proxima ante dominicam letare (1391.)

Alte Abschrift im Sochmeifter Regiffr. Reo. I. p. 11. Boiat B. V. S. 580 - 581.

## M XCI.

Friedens. Berhandlung zwifchen ben bevollmächtigten Unterhandlern bes D. Orbens und benen bes Ronigs von Polen ju Marienburg. — 1391.

Nos Frater Wilhelmus de Helffenstein Magnus commendator Frater Siffridus Walpot de Bassenheim Supremus hospitalarius et Commendator in Elbingo, Conradus de Jungingen Thezaurarius ordinis beate Marie theutonicorum Notum facimus omnibus et singulis, presentem litteram visuris seu audituris, Quod in Anno domini Millesimo Trecentesimo Nonagesimo primo proxima feria sexta ante dominicam, qua in Ecclesia dei Misericordia domini decantatur, Pro parte magnifici et Religiosi principis, domini Conradi de Wallenrode Magistri generalis ordinis supradicti, cum nobili ac strenuo domino, domino Sandziwoio Palatino kalisiensi ac generali Capitaneo Majoris Polonie, Necnon cum nobilibus viris, Nicolao Strus et Arnoldo de Waldow, quos ipse dominus Sandziwoius secum apportavit, qui plenipotentes fuerunt in hac causa, diem quendam in Marienburg convencionis habebamus, facientes unanimiter una cum ipsis ac statuentes diem quendam placiti inter serenissimum principem ac dominum dominum Wladislaum regem Polonie parte ex una ac inter dominum Magistrum generalem supradictos celebrandum et tenendum, ipso die beate Margarethe proxime affuturo, sic quod ipse dominus Rex quatuor honestos viros, de quibus in huiusmodi causis fidem gerit, ad eundem diem mittat, iidem quatuor octavo die ante festum beate Margarethe proxime futurum supra insulam in Wisela situatam circa Slotoriam, super quam insulam eciam prius tenti sunt dies placitorum ac eciam ipse dominus Magister generalis quatuor honestos viros pro parte sui supra însulam candem ad hoc mittere debet, qui octo ex utraque parte omnia et singula impedimenta ac dissensiones inter regnum Polonie. Littwanos et Ruthenos existentes ab una parte et terras Prussie parte ex altera tractandum plenariam habere debent potestatem, eaque impedimenta et dissensiones secundum iusticiam, amorem et dileccionem ad postponendum et discuciendum, Insuper illi eciam octo plenam ad hec habere ex utraque parte debent potestatem, Cum autem ipsos in eo mutuo convenire continget, extunc domino Regi scribere debent et intimare quod in Raczans, et domino Magistro generali quod in Thoran veniant, propriis eorum in personis. Illius eciam esse debent hit octo potestatis aund Serenissimum principem dominum Regem Polonie ac dominum Magistrum supradictos, dummodo in eo convenient, ad locum ubi utrisque hoc conveniens erit comportubunt competentem, et dies placiti seu terminus durare debet decem diebus. In eu eciam convenimus, unanimi cum consensu, quod integra pax et treuge firme esse et durare debent inter terras Littwanie, Russie et terras Prussie spectantes ad dominum Magistrum et ordinem supradictos, dolo quibusvis et fraude semotis, cedem dies treugarum dominica proxima ante festum Penthecostes proxime futurum incipi debent et durare usque ad festum beate Margarethe supradictum. Et quatuordecim diebus post diem, sient partes una de alia recedent, inter cetera specialiter volentes, quod terra Livonie eciam sit in trengis pacis einsdem, sic tamen, quod dominus Magister generalis statim et in continenti litteras suas mittere debet ad Livoniam ac ipsis intimare, quod treugas easdem pacis teneant omni sine dolo et fraude. Convenimus insuper in unum, quod diem amicabilem inter terras Littwanie, Russie et terras Prussie fecimus et pacem firmam usque ad et post diem, prout est supradictum. Et exinde volumus, quod predicte terre Polonia et Prussia communicaciones et convenciones mutuas habere poterint et debent. medio tempore mercimonia eorum exercendo ac in singulis aliis eorum negociis deamhulando, quelibet parcium inter terras alterius, prout ab antiquo facere consucverunt sine dolo et fraude, sic quod subditi domini regis Polonie poterint in Thorun et Danczk civitates et ultra mare ac ubi eis conveniens visum fuerit se transferre, ibidem mercimonia exercendo pro ipsorum libito voluntatis, equali modo homines domini Magistri generalis se transferre poterint ad cracoviam, ungariam et Russiam et ad alias terras et civitates domini regis Polonie, ubi eis hoc conveniens existit et apparet, sic quod homines domini Regis nullam ipsorum bonorum deposicionem facere habeant in thorun ac eciam homines domini Magistri generalis nullam deposicionem suorum bonorum in cracovia habere teneantur, sed ipsi se transferre poterint ubilibet, ubi eis conveniens est, secundum consuetudinem antiquam prout est suprascriptum, ac ecism si propter maris inconstanciam subditi domini Regis Polonie, ac eciam subditi domini magistri generalis bona ipsorum propter impedimenta certa infra diem sen terminum partibus prefixum ad partes ipsorum ordinare non possent, et si utreque partes dominus Rex Polonie et dominus Magister generalis, de ipso die seu termino convencionis recederent sine finali decisione, quod absit, ex tunc ab utraque parte homines seu subditi domini Regis et domini Magistri generalis habere debent unum diem seu terminum, scilicet festum beati Johannis baptiste prexime venturum post festum beate Margarethe supradictum, ut bona iosorum infra eundem terminum ad partes proprias poterint ordinare, ad illam finem, quod ipsorum bona ad propria reporture valeant, nullam ut exinde dampaum incurrant, Interea extitit per nos ordinatum, quod terre Littwania et Russia supradicte infra treugas pacis

prescriptas nullo modo dampnum facere debent nec expediciones contra christianos seu contra quascumque terras aliorum Rathenorum nec consilio seu auxilio domino Regi aupradicto subvenire debent, terras supradictas ad dampnificandum, Sed si contingeret, quod predicte terre Littwania et Russia ab aliquibus seu aliquo tempore huiusmodi treugarum pacis vexarentur seu infestarentur, ex tunc ipsi se secundum ipsorum posse defendere possunt, ipsa tamen pax et securias ex eo non infracta seu leta esse debent, Equali modo ipse dominus Magister et ordo facere debent, que omnia et singula inviolabiliter tenere firme et habere omni sine dolo et fraude promittimus bona sub fide et honore, In premissorum omnium evidenciam et testimonium magis clare Nos Wilhelmus, Magnuscommendator, Siffridus supremus hospitalarius, Conradus thezaurarius ordinis theatonici supradicti sigilla nostra fecimus presentibus appendi. Scriptum et datum in castro Marienburg Anno domini Millesimo CCC° nonagesimo primo, proxima die Sabbati post festum beati Ambrosii confessoris.

Driginal-Urfunde mit brei (beschäbigten) Siegeln im geheim. Archiv Schiebl. 62. Dro. 2. .. Boiat B. V. S. 580 -- 587.

## M XCII.

Erebengbrief fur ben Komthur von Rheben, Graf Ruboif von Riburg, bei feiner Sendung an ben Rom. Ronig. — 1391.

#### Regi Romanorum.

Allirdurchl. furste grosmecht. allirgnedigster berre, ezu euwer hochgeborn gnade sende ich den erbern geistlichen man Rudolff graven von kiburg, bruder miens ordens kompthur ezum Reddin desen bewiser miener botschafft wol und volkomlich underrichtet, demutiglich bittende, das euwer grosmechtige gnade dieselbe botschafft geruche gnediglich ezu verhoeren von Im und guetlich uffezusehmen und ezu entpfan, dorumb ich mitsampt mienem ganczen orden got unsern heren ezu tage und ezu nacht vor euwer wolfart gesunt und selig langes leben inniglich fleen wil und bitten. Dat stumis in erastino sancti Martini (1991.)

Mite Abichrift im Sochmeifter . Regiftr. Rro. I. p. 100.

### M XCIII.

Betenntniß bes herzoge Labislav von Oppein über ein vom D. Drben erhaltenes Anteben von 320 Schock bohmifche Grofden, mit bem Berfprechen, foldes binnen einer beflimmten Beit wieder abzugahlen. - 1391.

Wir Ladislaus von gotis gnaden Herczog czu Opul czu Welun czur Cuya czu Dobrin ctc. Tuwen kunt allen dy desyn briff sehen horen adir lesen offentlich und bekennen,

das wir und unsir rechten erben und nochkomelinge schuldig sevn rechter eigener und worer schult dem Erwerdigen und geistlichim herren herren Cunraden von Wallerode homeistere dutsches ordens und dem ganczin orden czu Prusen, dreihundert schok und Czwenczig schok grosschen Bemisscher Muncze gewonlichir czal, dy uns der egenante herre homeister an gereitem gelde gelegen und beczalt hat, und wir dy enphangen haben cau einer genuge, und vor dyselbe Summe geldes burge wurdin sint mit gesampter hant unsir getruwen Rittere und Stete, di hirnach geschreben stehen, hern Vlodeke weiwode uf der Cuya, her Henigke Swantopelke von Landisberg, hern Iwan Marschalk ezu Dobrin, her Petir lobel, hern hannus und her Petir brudere von Stangenberg Rittere, und unser Stete Obirsten Glogaw, Welun, Rippin und Dobrin, als der principael briff, den sie mit gesampter hant dem vorgenanten Herren Homeister, also vor ire selbe schult hant vorsigilt lutirlichin owsweizet, besaget und hewert. Hirumb wir obgeschreben Herczog mit unsern rechten erben und nochkomelinge geloben yn guten truwen und by unsern farstlichen eren, sunder alle argelist behendikeit und nuwe funde. dy vorgeschrebin dryhundirt schok und exwenczig schok groschen dem vorgeschrebin herren Homeistere und dem Orden czu geben gelden und beczalen in der Stad Thoron, von send Mertins des Bisschofs tage nu nehst komende vort ober ein iar, ane alle wedirrede und hindirnisse unvorczegen, und wo das nicht geschege, von keinerleve hindernisse dor in vallende und das vorgeschrebene gelt uff den vorbenumethen tag nicht beczalt wurde, des got nicht engebe. So sullen wir Herczog vorgenant und geloben cristlichen bey truwen und eren sunder alle entezhuldegunge an eides stad an geferde und argelist ezwene gute Rittere iezlichin mit vier Pferden und ezween knechten ken Thoron yn dy stadt ezu senden yn eyne gemeyne herberge des nehsten tages noch deme tage der beczalunge ein recht Inleger ezu leisten und ezu halden, und ows der Stadt Thoron noch ezu schimpe noch czu ernste in keinerlei wise nicht czu komen, also lange bys das wir dy vorgenante Summe geldie gaacz und gar beczalen mit alle dem schaden koste und czerunge dy do von mochten bekommen, und dis czu Orkunde haben wir vorgenant Herexog unser Ingesegil mit unserm rechten wissen und willen an desen brieff lasin hengen, Gegeben uff dem buse Thoron in den Jaren gotis Tusunt Driehundert und yn dem eynundnunczigsten Jare am Snntage nebst vor pfingesten.

Driginal-Urkunde mit bem Siegel bes herzogs im Geheim. Archiv Schiebl. 31. Rro. 6. Da blife Driginal burch Maufe und Mobre febr beschäbigt ift, fo find bie barin fehlenben Borte aus einem Transsumt aus bem Jahre 1391 (Schiebl. 31. Rro. 8.) ergangt werben.

Boigt B. V. S. 591.

#### JM XCIV.

Der Bergog Labistav von Oppeln verpfandet bie Burg Stotorie mit bem gangen baju gehörigen Bebiet an ben D. Drben fur ein Anleben von 6632 Unaariiche Gulben. - 1391.

Wir Ladisla von gotes gnaden Herczog czu Opul czu Welun czur Cuya, czu Dobrin ete. Tun kunt allin die desin brif sehn, horen ader lesin, offinlich und bekennen. Daz wir mit rate valburt und willen der irluchtin furstinne und frowen frowen Ofkinne Herczoginne czu Opul, czu Welnn czur Cuya czu Dobrin etc. unser elichin bettegenose, und unsern rechtin erben und nochkomelingen, habin vorsaczt und vorseczen dem Erwirdigim und geistlichim Herrn. Herren Cunrat von Wallerode Homeister dutschs ordens, und dem ganczen orden unser hues Slotoria mit allem furntlichem rechte, herschaft und frieheit, und mit allen sinen rechten, als wirs gehalden gehabt habin und besessin. und dorczu mit aller siner czugehorunge, alz wirs In bewieset habin, von greniczen czu greniczen, alz se her noch sten geschreben; Anczuheben czum ersten am Kaldinhove die drewancz ufwert ein gut vierteyl von einer myle, do ist eine ortgrenicze, und vort von der drewancz eine want eines cleinen virteil einer miele lang, das ist ouch eine orterenieze, und vort eine want bis an den krowisschen walt, und der walt liet buzsen der greniczen, und behelt acht huben, der gehort ouch czum huese, und die grenicze geet vort durch den walt uff eine ortgrenicze czwisschen dem herczogtum und dem Bischtum und Mirsin, und vort von der ortgrenicze eine umbreit bis an das flies clothenve, das ist ouch eine geschutte grenicze, und do czwisschen in der umbreit sint auch geschutte greniczen, und von der ortgrenicz des flises Clotheny afwert bis af eine Stat, do hott eczwen gestanden eine buche und das ist ouch eine ortgrenicze czwisschen dem Herczogtum und dem Bischtum, und vort von der buchen stat dy wiset vort us eine want bis uf vier steine, von den vier steinen bis uf einen weg, der weg ist vort uff, ist ouch die grenicz bis an eine Lantstrase die geet ken Beberern, So wieset aber vort dy Lantstrase die grenicze bis an den alden Slottorien weg, der do geet ken Obrow, und von dem Slottorien wege bis an den Tyczen von Kauczen greniczen, das ist dem huse eine ortgrenicze, do von eine want bis uf den Brisnichen weg, do stet eine fichte czwasschen czwen wegen, und vort den weg us bis uf eine geschatte grenicze czwasschen dem herczogtum und Ticzen von kawczen und Uwirsue das ist ouch eine ortgrenicz, und vort von der ortgrenicz eine gerichte want bis an den Silberberg der an der Wiessel gelegin ist, und von dem Silberberge dy Wiessel nederwerd bis an das hues Slottorie, und vort von dem huese Slottorie die Drewancz uswert weder bis czu dem Kaldenhove. und binnen den greniczen legen vunf dorfer, das eine heiset Zelin, das ander Slottorie,

das dritte Nuwdorf, das vierde Glumow, das fumfte Crobe, und die Ziede, das sint dy drie kreczem, und sundirlichin, so sal der egeschreben Herre Homeister und der orden das egenant hues Slottorie mit alle siner ezugehorunge vogelfrie habin glich anderen eren guteren, want wir is vogelfrie gehat haben und besessin, und durch sundirlicher fruntschaft und gunst willen, die wir zeu dem vorgeschreben Herren Homeister und exu dem orden tragen, und durch manchirley guttete willen, die uns der orden dicke und vel bewiset hat, so geben wir in alle nocze under der erden und obin der erden, was sve des geniesen mogen binnen den grenicsen in der mose alz vor stet geschreben, an wesen, wesewachs, weiden, Bruchern, holczern, wassern, fischerien, Steinen, and mit allirleie nucze dy nu sint ader hernechmoles gemacht mogen werden, nichsnicht nagenomen vor Sechs Tusunt. Sechshundert und czwentdreisig ungerichser golden, die wir iesunt von dem orden gar noch genuge, gut von golde und swer gnug von gewichte haben entpfangen. Ouch wellen wir, ap der vorgeschreben herre Homeister und der orden an dem egeschreben huese vorbawtin Tusunt marg Prusches, die selben Tusunt mark sullen wir und wellen yn pflichtig sien widder czu beczalen mit dem houptgelde, wenne wir unser Erben ader nochkomelinge das egeschrebene hus Slottoria wedirlosin, and das wellen wir ouch glowben erin worten, weres ouch das der egeschreben Homeister und der orden in der selben vorsaczunge uws gebin eczliche dorfere czu Colmisschen ader czu Polnisschen rechte, was rechtes der egenante Herre Homeister und der Orden den Inwoneren derselben Dorffere gipt vorlied und vorsegilt, dasselbe recht, und die briffe dy derobir sint gegebin mit allin gnaden vorliebunge, nuczen, alz sy in den selben briffen sten geschreben, wenne wir das egeschreben hues wedir losen wellen wir ganez stete und veste halden, Weris ouch ap der egeschreben Herre Homeister und der orden Molen wurden bawen in den Greniczen des huses So sullen sie uff iczlich mole hundert merg und nicht mer legen, Dasselbe gelt wellen wir en pflichtig sin weder can becsalen mit dem Houptgelde, und weris das wir en nicht dasselbe gelt mit dem honptgelde wedirgebin. So sullen der Herre Homeister und der orden die selben molen so lange yune halden bis dan en das gelt wirt uws gerichtet und beczalet, und wir sullen den Homeister und sine Mitgebiteger in allen vorgeschreben Artickeln eren worten glouben was sie uns dor von sagen. Weris ouch das das egeschreben Hues mit siner caugehoringe gancz ader ein teil wurde angesprochen von Imande in geistlichim ader in wertlichim rechte ader in welcher wiezse is wurde angesprochen, oder in was rechte. nichtsnicht usgenomen ader ein czivel wurde von den greniczen die wir en haben bewiset, So globen wir dem Herren Homeister und dem orden by unsen furstinlichen eren und truwen ys en can friehen mit unser eigen caerunge schaden unde koste und de ver ezu antwurten, und wellen sy schadelos dorane ganca halden von allir ansproche und heischunge und czwifel, und der greniczen ane geferde und allirleve argelist. Ouch sullen wir und wellen, wenn wir, unser erben oder nochkomen das egeschreben Hues wellen weder lozsen von dem orden, dy egeschreben sechs Tusunt, sechshundert und cawejunddriesig ungerische golden, gut von golds und awer gung von gewichte dem egenanten herren Homeister und dem orden weder beczalen und geben in der Stat Thorow ane geferde und allirley argelist, weris ouch do got unsir herre vor sie das vorgeschreben haes Slottorie dem Herrn Homeister and dem orden mit vorretnis oder mit gewalt wurde abgewannen, ader in welcher wiese vs em sphendig opene ane gefeerde and allirley argelist oder von eygenem füher vorbrente, der umb sullen se nicht ir gelt haben vorloren, ys kome weder in unser hant, uder in welche hant is kome, so sullen sy ir gelt glichwol doraft haben und der Homeister und orden sullen uns nicht pflichtig sin dasselbe hus czu beczalen. Sundirlich geloben wir und wellen wenn wir, unser erben ader nochkomen das egeschreben hues Slottoria weder lozen, das der herre bomeister und der orden alle farende habe sullen und mogen von danne trieben tragen und faren dy eer ist ane bindernis . Of das das alle dese vergesebreben Artyckel gaucz, stete und veste werden gehalden so vorczhien wir vor uns unser elichen Husfrowen unser erben dy wir iczunt haben, adir haben mogin, und vor unser nochkomen allir ansproche wederheyschunge des selbin hueses gauez mit siner exugehorunge, ader eines teyles, also lange, das wir unser erben ader nochkomen das obingeschrebin hus nicht lossen mit obingeschrebin summe geldes. Ouch vorezhien wir uns allis farstinliches rechtes, und dorexu allis rechtis beide geistlichs und wertlichs und ouch allis rechtis das uns doran ezu hulfe muchte komen, is sey heimelich ader offinbar in allir mosse alz vor stet geschrebin. Ouch globen wir vor uns unser eliche Husvrowe unser erben und nochkomen alle dese vergeschreben stucke artyckel und ein iezlichs besundern stete veste gancz und unvorserlich zu halden by unsern furstlichen eren und truwen au geferde und allirleye argelist, und nymmer dowedir ezu tun noch vorbengen von Imanda cau tun, Of das das alle dese vorgeschreben stucke und artyckel also sint geschen, als vorgeschreben steht gehalden werden, So sint des geezuge unser lieben getruwen Ritter und knechte nochgeschreben, hern Andris Lantrichter, hern Iwan van Bademyn Marschalk ezu Dobrin, hern Petirn von Lofeln, Hern Hannus von Kykoln, hern Heinenken swantopolke, hern Vlodeke woivunde uf der Cuya, her Hannus and hern Petir gebrudere von Stanginberg rittere, Niclos kosschiske undirrichter, Nicze und krzimke von Clonaw, Ihenchin Potkony, Marczichs von Stegelin, Hannus Schoff und Bernharden von Xanichin knechte, und Jurgem unserm Canceller, der desin briff hat gehabt yn befelunge.

Ouch glowbe wir dem Herren Homeister und dem orden, wers das unser von gothes vorhengnis ess kurs wurde also das wir sturben, do got lange vor sy So sal denn der irluchte furste Heresok Heinrich der Jungiste vom Sagan unser lieber eydem, oder wer unser Erbe oder nochkomen wirt sin an unser herschaft geben einen sulchin briff, der von worte ezu worte lawtet alz deser, undir syn: Ingesegil vorsegilt, und alles das stete und veste halden, als vore ist geschreben. Des ezu merer sichirheit und bekentnis so haben wir vorgeschreben Herezog Ladisla unser gros Ingesegil von unserm rechten wissen, do wir selben keginwortig woren an desen brif lozzen hengen, gegeben ezu Thoron noch gothes geburte drieezhenhundert ior, in dem eyn und nunezigsten iare am nehsten Suntag noch der uflart unsers herren.

Aus einem Transsumt bom Jahre 1391 im geheim. Archiv Schiebl. 31. Rro. 9. Boigt B. V. S. 591 - 592.

### M XCV.

Befruntnis ber Kanjiere Georg Judorg von Abarnau fibre ben Empfang ber von feinem heren bem berog Labisiav von Oppeln dem D. Orben verpfänderen golbenen Krone burch ben Müngmeister Isbann Lepper zu Aborn. -- 1301.

Ich George Zuchers von Tharnow Canceler des Irluchten fursten herezogen Ladislas herren zu Opul etc. meynes gnedigen herren tu kunt und offinbar allen leuten. das ich noch laute eynes gleubebrifes von dem egenanten meynen herren undir seynem worhafrigen Ingesigil hesigilt an ern Johan Lepper zu Thoran Munzemeister sprechende meyne befelunge botschaft und gewerbe ist gewest, alz von eyner guldener Coronen mit edeien gesteyne gecziret, die derselbe herre herczog Ladisla dem Orden vor Achthundirt Schog grosschen hat vorsaczt dieselbe Corone in keygenwortykeit des hawskumptowers zu Thorun und ander herren fire desselben Ordens und fir Ratmanne von Thorun, alz das Instrument clerlichen uswiset dorohir geschreben, hat geantwort und gegeben gancz und gar unvorseret, sundir alleyne das ezwa Perlin und ezwene steyne in der Coronen gebrochen obiral, noch uswisunge des Principal brifes obir die vorgenanten Achthundirt schog, den der vorgenant meyn herre dem Orden het besigilt und die Corone ist von czehen geleden die ich George vorgenant in dem namen meynes herren enpfangen habe in sulcher formen vorgeschreben. Ouch bekenne ich George vorgenant das myr derselbe herre Munczemeister geantwort meynes herrn briff den er gegeben hatte undir synem Ingesigil obir dy vorgenant schult und Corone Ouch hat er myr geantwort von des Scheffers wegen von Mergenborg dry brife gancz und unvorsert der eyne anrurende ist meynen herren und syne burgen vor Sebinhundirt und eynundsebinczig marg pruschschisch. der ander ist meyner frawen der herczogynne von Opul und Ir burgen vor hundirt und Sebinezig marg onch pruschischs, der dritte ist hern Niclos von Stylowwicz der howntman ist gewest uff der Cnya der besaget hundirt marg grosschin polenscher ezale und dasselbe gelt ist ouch antreffende meyne frawe die herczogynne alz das der briff ussaget. Ouch hot myr geantwort den briff, in dem die burgen globt hatten vor meyne frawe die herczogynne, das sy dy vorsaczunge des hawses Slotorie nicht sal wedirsprechen sunder sy lieben und loben und stete und feste halden in allir mose, als meyn berre der herczog dasselbe haws vorsaczt hot, als das syne brife lutir ussagen und die lobunge ouch av volbrocht hot mit irem brife and irem Ingesigil. Hirumb so awit ich George vorgenant in dem namen meynes herren und sage den egenanten hern Johan Lepper vor sich und von des Ordens wegen ledig und loz, alz von antwortunge der Coronen und der brife vorgeschreben in allen Artikeln und worten noch macht und befelnnge des vorgenanten gleubbrifes meynes herren so lange bis das der herczog meyn herre dem Orden synen Qwitbriff und synen rechten Ingesigil antwort und gibit noch allen reden und worten vorbenumet des zu Orkunde hab ich desen briff vorsigilt mit mevnem anhangenden Ingesigil Geben zu Thorun am Sunobunde noch dem Achtentage Corporis christi noch den Jaren unsirs herren dryczenhundirt in dem eynundneunczigisten.

Driginal Urtunde mit bem mohl erhaltenen Siegel im Gebeim Archiv Schiebl. 31. Res. 4. Boigt B. V. S. 591.

#### M XCVI.

Gleichzeitiger Bericht über bie Rriegshandel im Dobrinerland und wie der D. Orden fich beffeiben bemachtigt. - 1391.

> Von den lande Dobrin deme Orden czu getruwer hant befolen.

Is ist eyn herczog von Russen, der eyn erbe ist czum lande Dobryn, und eyn geboren forste von Opeln, demselben herczogen wart der kunig ezu Polan vaste ungnedig und sienen czorn und ungunst groslich off en warff, also das her en us dem lande vortirben woolde, und Im das lant czu ayner Crone behalden wolde, und sante dor yn mit grosser macht, meynende das selbe lant in czu nemen, do selbis nam her in eyn hus und besaczte das mit den aynen, und quam vor eyn ander hus, das hatte der herczoge bestalt und besaczt, also das do selbis eyn houbtman was mit elichen erbarn luten des selben landis, die das hus inne hatten und bewereten, vor das legerten sich die von Polan, mit irem houptmanne und ganczem heere, und logen vor dem huse manche woche, also das is en des herczogen lute vorhilden, das die von Polan des huses nicht gewynnen mochtes.

Item bynnen des als die von Polan vor dem hase logen, totsn sie des ordens luten von Prussen grossen schaden, nad namen en Ir gut und Ir gelt, wenne sie ken Dobryn czogen mit Irre koufenschaft, als sie mit den von Dobryn vil und mancherley geschefte hatten, beide an gut und onch an schult, und Ir gelt von den von Dobryn begerten czu haben, Do sandte der alde meister ezu dem bouptmanne von Polan der vor dem huse lag eynen syner pfleger, der sagte Im von des meisters wegen, das her mit den synen die lute na Prussen unbeschediget ezien lisse, welde ber vor dem hase legen, das hers tete ane syner Lute schaden und vorterpnisse, und lys en bitten, das ber den luten us Prussen das Ire wedirschickte, das en genomen were, Der bouptman karte sich an die rede nicht, also das der pfleger von Im ane antwert muste ezien.

Item do noch lissen is die von Polan nicht, wo sie des Ordens lute obir quomen, do beschedigeten sie sie, und nomen en was aie hatten. Do sandte der alde meister aber can en etliche der synen, die an dem houptmanne begerten, das hers nicht gestatte, das des Ordens lute also groalich schadehaftig worden, und das man en das Ire wedir gebe, welden sie do legen das sie is teten ane iren schaden, der houptman karte sich aber an die rede nicht, also das sie ouch von en ane antwert scheiden musten.

Item czum dritten mole sandte der alde meister czwene syner Gebitiger mit etlichem volke czu dem selben houptmanne vor das hus, die an Im eyne antwert vorhoren
solden, ap den synen vor Ire schaden glich wedirfaren mochte, die off keynen krig czu
Im reten, Do die lute von Polan dese lute ansichtig worden, do dirhuben sich die selben
vor dem buse kegen en mit irem gewere, do sie en also nahen quamen, do sie sie besogen, das Ir etwas vil was, do karten sie sich wedir umme, und goben die flucht von
dem huse, nymand slug sie, nymand ingte sie, also das sie ane allen schaden von dannen czogen.

Item do reten die Gebitiger vor das hus, do quam der houptman mit den luten von dem huse czu en her ap, und bat die gebitiger das sie das bus innemen und befredten, her wolde czu dem herzogen syme herren ryten, und en besprechen wie bers mete halden solde, do antwerten Im die gebitiger, sie weren nicht dar komen umb des wille, das sie das hus innemen welden, Sie weren do hen komen, das sie an dem houptmanne der vor dem huse leg eyne antwert von ires homeisters wegen vorhoren wolden, ap den Iren Ir schade mochte offgericht werden und eyn gliches do vor gescheen, Der houptman antwerte In sprecbende, welde sie das hus nicht innemen, so welde her weg ryten, und das bus wusten lassen steen, ber mochte noch welde lenger nicht doroffe bliben noch is behalden.

Item als die Gebitiger das von Im vornomen, das her weg ryten wolde, nnd das

hus wuste lassen legen, besorgten sie zich wol, wurde das hus wuste legen, das lichte fremde das hus innemen wurden, und beide den von Polan und ouch dem Orden grossen schaden ezuezien wurden, und umb des wille undirwunden sie sich des huses, und besetzten das mit den Iren his ezu des herezogen ezukomft, und bynnen des als der houptmun ezu dem herezogen reit, hatten die von Polan das ganeze lant inne, und die von Prussen nymandes leidegeten, noch bekommirten in keynerley wise, sundir alleyne das hus sine bilden.

Item do noch als sie das hus etliche ezit inne hilden, quam der herezoge der eyn erbe des landes Dobryn was, ezu dem homeister begerlichen In und den Orden bittende, das sie Im eyne etliche summa geldis off das hus das sie inne hatten, und off das lant Dobryn das sien erbe was, lyen welden, und is also ezu getruwer hant hilden, bis her wedir loesen mochte. Des wart der homeister mit synen Gebitigern ezu rate, und wurden eyns mit Im umb das seibe lant, und legen Im dor off eyne etliche summa geldes, wedir abeezu loesen wenne her mochte, das wart also ezwisschen en vorbrifft und vorschreben, das der Orden das selbe lant Dobryn ganez mit alle synen . . . . (@ddt) gen innemen solde, also lange bis hers wedir von dem Orden loesete.

Item als die vorhriffunge von beiden syten gescheen was, do vorbotte der herczog die late des ganczen landes Dobryn vor In und legete In vor von der briffelunge desnelben landes dem Orden und das her sie an den homeister wisen welde mechtichich, das sie Im holden solden und dem Orden, und al das thun, das sie Im getan hetten, als 
lange his her das lant wedir czu Im loesen mochte. Des wurden die lute des selben 
landes gemeynlich und mitenander eyns, und holdten dem homeister und dem Orden 
unhetwangen mit gutem wolbedachtem willen, Im und dem Orden undittan ozu sien, in 
niller wise als sie irem rechten erbherren gewest weren, also wurden sie von dem orden 
offgenomen.

Item als der homeister und der Orden das lant ingenomen hatten und en das gancze lant geholdet hatte, do woren die von Polan noch in Dobryn off eyme geringen huse, das sie inne hatten, Do sandte der homeister etliche der synen ezu dem houptmanne des selben huses und lys Im sagen, das her das gancze lant Dobryn in beffelunge hette ezu getruwer hant und Im die lute geholdt hetten, das her das selbe bus ouch offgebe fredelich her ap mit den die by Im weren eziende, und is nicht lenger inne hilde, der houptman karte sich un die rede nicht, und welde von dem huse nicht ezien, also das die boten von Im ezogen und In lissen off dem huse.

Item als der houptman von dem huse nicht ezien wolde, do sandte der homeister etliche Gebitiger mit iren luten vor das selbe hus das sie is innemen solden, Do sie vor das hus quomen und der houptmen sach dan her das selbe hus nicht lenger halden mochte, do gab her das hus off und exog her ap mit den die mit Im do woren, mit iren pferden und mit alle irre habe, fredelich von dannen, dan nymant von en geslagen noch das syne genumen wart, noch des Ordens lute keynen von den selben leydegeten und in keynerley wise beschedigeten, also hat der Orden das selbe lant hutes tages in befelunge exu getruwer hant.

Item do noch etliche czit, als der Orden das selbe landt Dobryn esu getruwer hant inne gehalden hatte, do vorderte der konig cau Polan mit den synen das lant von dem Orden, sprechende wie das is czu dem konigriche ezu Polan gehorte, und begerte das Im der Orden des selhen landes abetreten welde. Do wart Im von dem Orden genntwert, wie das In das selbe lant cau getrawer hant von dem herczogen befolen were, und sich mit dem herczogen also vorschreben hetten, das sie des landes ane synen wissen und willen nymandes abetreten welden. Ouch so sulde is der herczog dem Orden fryen und vortreten vor allir manunge und ansproche. Ouch antwerte der Orden, das sie dem herczogen sebriben welden, das her friete und vortrete den Orden ken dem konige von Polan, der von en das sulbe lant vorderte und manete.

Dornoch schreib der homeister dem herzogen czu Opeln, en bittende das her Im das lant fryete ken dem von Polan, das der Orden von des selben landes wegen ungemanet blebe, Des dirbott sich der herzoge czu allem rechte, wie das her bewisunge do von thun welde, das das selbe lant sien recht erbe were, und begerte an deme konige czu Polan, und an den synen, das man Im das recht mit den forsten bestelte, her welde do hen syne bewisunge und briffe brengen, is queme Im czu schaden ader czu fromen und hewisen aldo, das her eyn recht erbe czu dem lande were, In sulcher wise hat her sich offte dirboten und noch tegelich dirbotit syne bewisunge do czu czu thun, und bis her noch nymand von Im uffnemen wolde die selbe syne bewisunge.

Obir das hat sich der Orden dirboten ken dem von Polan und ken keyme iclichen andern, der das lant manende ist, noch tegelich dirbuetet, wer In Ir gelt wedir geben wil . . . . . . . . . . . (Eüde) das lant ezu getruwer hant . . . und en ouch offrichte das gelt das sie off das lant gelegen haben, deme wil der orden gerne ane wedirrede des landes abetreten, Adir ane des herzogen wille der is en czu getruwer hant befolen hat, so mag der Orden mit eren des landes nymand abetreten, noch deme als sie sich beide site vorschreben haben.

Ouch so czuyt Im der orden des selben landes nicht czu eyme erbe, sundir das is Im alleyne czu getruwer hant befolen ist, und eyme Idermanne gerne abetreten wil, der sich do ezu mit rechte ezien wil, doch das Im gung do vor geschee, in sulcher wise als vorgeschreben stet, das hers mit eren und mit gelympe thun mag.

Steichzeitiger Entwurf auf Papier im geheim. Archiv Schiebl. 31. Rro. 31.

Boiat B. V. C. 601.

M XCVII.

Schreiben bes hochmeisters an bie Ronigin von Polen über bie Berhattniffe und Berhanblungen bes Orbens mit bem Rouige von Polen. — 1301.

Regine Polonie.

Allirdurchlachtste fürstyn grosmecht: frauwe, euwern brieff uns nüwelichst gesant, han wir wirdiglich entpfangen und wol vernomen, In deme euwer hochgeborn durchluchkeit schribt, wie das euwirs Richs rat ezu Polan bekenne, das si den strengen Rat hern Pasken von Pogovel und ander edlinge als hern Johan von Lunczicz und hern Jon von Tancziu ezu uns in hotschafft haben gesant, und ouch ander fürsten und herren czu uns gesant haben und viel tage mit uns gehalden haben suchende wie In glich und recht von uns möchte gescheen etc. Do antwarte wir euwir Durchluchtkeit also uff, Uns steet wol czu gedenken, wie das her Pasko und die vorgeschr, herren und ander fürsten und herren etwie dicke bie uns gewest sint und mit uns geredt haben von den landen littowin und Russen, wie das sie der allirdurchl. fürste herre Wlad. konig czu Polan czu gefüget habe und gegeben der crone czu Polan, und undertanig gemachet, Daruff ist unser antwert alle wege also gewest und noch ist, was der herre konig den landen czu Polan can gute thun welde, das were unser wille wol, also bescheidenlich, das der Orden do bie blebe do her recht czu hat nach syner bewisunge, Sunderlich als euwir durchl, schribt, wie das der Allirdurchl. fürste konig Wlad: euwer allirliebster hetgenos, sie gewest uff der grenitez, ezu tagen ken unserm Homeister und ken deme Orden, und ouch das selbe glich und recht gesucht habe, und das is Im nicht mochte wedirfarn, unser antwart ist daruff also, uns steet wol czugedenken, das der Allirdurchl, fürste der konig czu Polan eynen tag hilt mit unserm Homeister seligs gedechtnis und was czum Raczans und unser Hom: czu Thorn, der tag und die tedinge werte bis an den X tag, und nach viel reden, die sich darundir dirlifen, so gaben die herren von Polan beschriben Ire schelunge und Ire czusprache, als wir das wol mögen bewiesen, mit der vorgenanten brieve, do kegen gab unser Hom, und der Orden beschriben III artikel, czum ersien sint der cziet, das ir sprechet, das euwir herre der konig gut cristen sie, des sie wir fro und hörens gerne, und begeren von euch nicht mee wen das ir uns wedir gebt unser gefangen durch got, adir umb ander gefangen, adir umb silber und golt, nach alder gewonheit als man sie von synem vater pflag czu lösen, Czum andernmole, wore wir nicht mee begerende

wen umb eyne sicherheit deme cristentum, uff eyn behagen unsirs heiligen vaters des Pabsts nnd des heiligen Römischen Richs, und syner kurfürsten. Czum drittenmole, wore wir begerende, das man den Orden do bie lise, do her recht czu bat nach avner bewisunge. Allirdurchl, fürstyn grosmecht, gnedige frauwe, also als ir schribt von deme allirdurchi, fürsten konig Lodwige von Ungern seligs gedechtnis, euwirn allirliebsten vater und herren, und unserm gnedigen herren wie das wir mit deme alle wege in synen gnaden gewest sint, das ist war, welde got das der vorgeschr. allirdurch], fürste noch liebte und lebte, so wüste wir wol, das wir wol bie rechte hleben, want her evn fürste was des rechten und evn liebhabir allir gerechtigkeit und czu allen czieten unser gnediger herre und unser beschirmer was wo wir des bedurfften, dorumb wir got unsern herren tag und nacht bitten vor syne Seele, als is wol billichen ist, und uns die natürliche liebe darczu twinget. Nu schribt uns euwir Durchl., das ir uns des nicht gloybt hett und getruwet, das wir wedir euwir gnade thun sulden und gethan sulden haben unentsagt. Hochgeborne frauwe, do antwarte wir euwir Durchl: also uff, das wir ungerne thun welden wedir enwir gnade und wedir recht, und hoffen, das wir wedir enwir Durchluchkeit nicht gethan haben daran noch ungerne thun welden, und ouch das uns eynige entagunge not hat gethan, und tut ken euwir gnade, umb die sache, want wir mit littowin und mit Russen ny keynen frede hahen gehabt und noch nicht haben, dorumb wir enwir grosmächt, entsagen dürfften, und uns ken euch bewaren want der Orden von alders evnen offen krig mit Littowen und mit Russen gehat hat bisher und wir ouch noch haben und haben müsen bis an die eziet, bis das is entscheiden wirt, ezwischen den littowin, den Russen und uns mit rechte adir mit fruntschafft, nach des Ordens bewisunge. Ouch so vynde wir geschriben in euwirm brieve, von deme alden frede, der czwisschen deme Riche czu Polan und unserm Orden ist gemacht, versigelt, verbrievet und bestetiget, das wir den gebrochen sulden haben, Do antwerte wir euwir Durchlucht, also uff, das wir hoffen, das wir mit deme Riche und mit der Crone ezu Polan und mit enwirn gnaden nicht anders wissen wen liebe und gut, und das wir euch gerne dynen, und hitten euwir Durchl:, als unser gnedige frauwe, das ir is euch wellet annemen, und darczu sprechen, und euwirn herren den konig daran halden, und euwirs Richs Rat, das die sache und schelunge czu tagen queme, die do ist czwisschen euwirn Rich czu Polan und unserm Orden, von des fredes wegen vor fürsten vor herren Rittern knechten Pfaffen leyen, und vor die Jene die das recht versteen, do wirt man wol vorhören, vorsteen und vernemen, wer den frede gebrochen hat, czwisschen deme lande ezu Polan und deme Orden, Gnedige frauwe, dis nemet euch an, want ihr eyn erbling siet czu deme Riche und der Crone czu Polan, und wir uns wol vermuten, merken und dirkennen, and vorwar wol wissen, wen is ezu tagen kümpt; das is entscheiden wirt ezwisschen Littowin und Rassen und deme Orden, und das der Orden und wir, euch und euwirm riche gerne dynen, anch als wir deme allirdarchl. fürsten euwirm allirlisbaten vater egenant vorgethan haben und ouch konig kazimir seligs gedechtnis gethan haben, and wen uns got gehilfft, das is entschelden wirt, czwisschen Littowen, Russen, deme lande eza Polan und unserm Orden, was each denne der konig zufügt und gibt, das sal gute frede vor uns haben. Dat. Marienb, feria tercia proxim. post. epiphan, dni.

## Cedola eidem littere inclusa.

Ouch allirdurchi, fürstyn, verneme wir us der cedel, die ir uns in euwirm brieve vorslossen habt gesant, wie das euwir Durchl, underrichtet ist, wu euwirn houptlüten. die ezur Wille sint gewest, das man herezogen kairigail andirs getowst kazimirus, sulde syn houpt tot shegeslagen syn, do antwarte wir euwir durchl, abir uff also, wer das euwir grosm, also vorgehracht hat, das der der warheit nicht gewust hat noch enweis, want wir von deme Obirsten marschalk dütsches Ordens und von andern erbarn lüten herren Rittern knechten die ezu der eziet mit in der Reise waren, vernomen haben, das der egeschr. herezog kairigail unwissens wart diralagen das In nymand kante, und das stunt bis an den vünfften tag, das do nymand von wuste, das ber dirslagen was, so lange bis das litthowin von deme andirn huse stegen und flogen in unser beer, die selben sagten das der egeschr. Herczog kairigail were dirsingen, also dirfure mans czum ersten, das her dirslagen was, und were viel lieber und nutzer gewest, das her lebendig were gefangen, want unser gefangen die czu littowin sint grösern trost do von hetten gehabt, als wir euwir Durchl. das vor wol eigentlich haben geschriben, Hirumb allird. fürsiyn, hitte wir euwir Durchl. mit flieze, ab Imand sulche rede an eawirn grosm. brechte, das ir der lichtlich nicht glowht, want die selbe geschicht nicht anders ist geschen, dan als vorgeschriben stet, als wir wol bewisen wellen mit viel erbarn lüten die do selbist czu der cziet kenwartig woren. (1391).

Mite Abichrift im Sochmeifter Regiftrant Dro. 1. p. 47-48.

Boigt B. V. G. 517. 546.

### M XCVIII.

Der Sochmeifter erfust ben Gergog von Annofter, ben König von England gu bewegen, bag ben Untertignen bes Orbens bie gegebenen Zusigen gebalten werben und blitet, ben ichteren ibeen erlittenen Schaben bergüten zu inffen. — 1391.

### Duci Lancastrie seniori.

Illustris Princeps domine magnifice carissime. Mittimas Magnificencie vostre copiam littere presentibus inclusam Serenissimo Principi domino Ricardo Regi Anglie domino nobis carissimo per nos misse atrento sapplicantes quatenus prefatum dominum nostrum Regem inducere dignemini et ad hoc tenere ut nobis ac nostris pauperibus illnd servetur quod nobla sigillatia litteris confirmatum est et promissum, specialiter eciam faimus informati quod prememoratus Serenissimus Princeps dominus noster Rex defectum nostroram hominum ad expediendum et decidendum vestris manibus tradidit et commisti. Quate mignificencie vestre quantum attencius possunus supplicamus quatinus diligencianu et sundium vestrom apponentes efficere velitis quod auxilio et interposicione vestris suffragativis mediantibus nostris pauperibus sun dampna valeant expediri. In premissis omnibus ipsum melius et salubrius facientes de vestra Magnificencia confidenciam gerimus pleniorem. Scriptum in Castro nostro Marienburg decima die Mensis Aprilis anno Nonagesimo primo.

Mite Abichrift im Bochmeifter-Regiftrant Dro. 1. a. p. 37.

# M XCIX.

Das Domtapitel von Ernkand fertigt ben Einwohnern feines Dorfes Schündamerau in Folge eines burch fchiebetichterliche Entschribung beigetegten Streits über Schaarwerksteistung eine neue Berscheinbung aus. — 1391.

Universis et singulis presentes litteras audituris vel visuris. Nos Otto prepositus. Arnoldus decapus totumque Capitulum ecclesie Warmiensis cupimus innotesci quod dudum suborta dissensione inter nos ex parte una et nostros subditos Rusticos incolas videlicet ville nostre Schonedamerow ex altera ex compromisso per partes predictas sponte et ex certa sciencia facto in Reverendum in christo patrem et dominum dominum Johannem Episcopum et venerabilem virum dominum Johannem prepositum Ecclesie Pomezaniensis tamquam in arbitratores et communes amicos dicta dissensia sopita fuit et sedata litteris super hoc datis ab eisdem et guum in eisdem litteris cavebatur, quod de antiquo dicte ville privilegio et ipsis datis litteris unum novum privilegiam servato utriusque pleno sensu sub Sigillo Capituli deberet dari. Nos prepositus et decanus totumque Capitulum prefati presentibus innotescimus quod dudum hone memorie Henricus Cusios. Ebirhardus Cantor Hermannus et Bartholomeus Canonici ecclesle nostri predecessores pro bono et utilitate ecclesie Woluramo et Bertoldo ac eorum legittimis heredibus racione locacionis unius ville Sexaginta mansis mensurandis incipiendo a campo illorum de scalmia procedendo in lacum contra campum Plastewik et a flumine affluenti seria extendendo in longum usque ad campos lodwici et Ekhardi de demita cum omni usufructu et utilitate excepta omni venacione et lucris terre auro videlicet et argento cum Judiciis minoribus de majoribus vero terciam partem nobis duabus reservatis. Contulerunt Jure Culmensi possidendos Ita tamen ut expleta libertate tunc data Woluramus et Bertoldus ac eorum heredes pobis et postris Successoribus appis singulis semper in festo beati Martini de quolibet manso dimidiam marcam monete usualis pro omni Jure censu et servicio solvere tenerentur. Adjecerunt eciam eisdem unum mansum pro locacione ville quem ipsia liberum conferebant In signum dileccionis et favoris. Exceperunt quoque ab omnibus hiis mansis supradictis quatuor mansos quos contulerunt pro dote ecclesie ibidem construende ac decimum mansum expositoribus ville et agrorum juxta Juris Culmensis dictamen liberum contulerunt. Quod si tabernam in villa aut molendinum super aquas decurrentes edificari contingeret voluerunt quod de Molendino unam marcam et de Taberna dimidiam marcam in eodem festo Beati Martini singulis annis solvere tenerentur. Si vero obstaculum in flumine affluenti quod seria dicitur vulgariter pro piacibus seu Molendino edificare vellent liberam ipsis a ripa camporum suorum predictorum usque ad medium fluminis iam dicti concesserunt facultatem. Verum quia super serviciis et operis rusticalibus que in aliis villis degentes communiter facere consueverunt dicta dissensio est suborta, volumus juxta dictorum dominorum dictamen quod incole ville predicte Schonedamerow aut Scultetus eorum nomine unam cum dimidia marcam quain de quolibet manso solvere tenentur singulis annis pro serviciis et operis rusticalibus predictis quatuor Scotos eiusdem usualis monete solvere teneantur. Nec ultra ad aliqua alia servicia sive operas rusticales neque in personis neque in eveccionibus feni lignorum avene seu quibuscunque aliis solutis dictis quatuor Scotis teneantur. Volumus tamen juxta dictorum domini Episcopi et domini prepositi dictamen et sentenciam ut Incole ville predicte Sconedamerow faciant expediciones et operas pro tuicione terre et fidei iuxta ordinacionem et moderamen villis vicinis et earum incolis ad unus commune supportandum communiter imponendas. Volumus insuper ut predicte ville incole cum Castrum in Vrowenburg edificare decreverimus, ad illud duntaxat juxta modificacionem aliarum villarum nostrarum ah eodem castro eque distantium et ipsi servicia et evectiones et operas exhibere tenenutur. Ut autem bec omnia robur perpetue firmitatis obtineant presentes litteras eisdem dedimus Sigillo nostri Capituli sigillatas. Sub Anno domini Mo. CCCo. Nonagesimo Primo, decima die Mensis decembris.

Alte Abichrift im Fol. Ermlanb. Privilegienbuch p. XXIV. Boiat B. V. C. 561.

#### M C.

Der Statthatter bes hochmeiftere bittet ben Pabft, ben jum Bifchof von Rutm ernannten Orbensprocutator Ricolaus von Schiffenburg fo lange jur Beforgung ber Orbensgeschäfte in Rom verweilen gut laffen, bis ein neuer Dochmeifter ermählt fei und ein neuer Procurator ernannt werben fonne. 1391. —

Dem allirheiligsten in got vatere, myn allirgnedigen herren, heren Bonifacio von wirdiger gotes vorsichtikeit der heiligen Romischen und der gemeinir christlicher kirchen obirsten Bisschofe Andachtiger bruder Cunrad von Walrode Groskomptur an des Homeisters stat dewtsches ordens. Sonderlichen gehorsam in allen dingen und sich gestrekket zeu der beiligen fuse andachtigen kussen, Allirheilig, vater, der ersame herre Niclus von Schiffenburg procurator deutsches ordens hat den Gebitigern des selben Ordens und mir geschriben, wie ewir heilikeit von gewonlicher güte In mit der kirchen zen Culmen gnedictich habe begnadet, dorum her als ich besorge, den Orden vort alse bis her nicht moge besorgen und vorwezen, nemlich, wand dy selbe kirche zeu Culmen durch langer abwesunge ires hirtens in swere schaden und ungemach komen mochte, wand abir allirbeilig, vater, swere und grose not den Orden beide in ewer heiligkeit hofe und ouch beassen zou desir zoit anvichtet, und is ouch itzunt also gefallen ist, das her einen andern procurator zou desem mole nicht setozen moge, also lange bis das Im got einen Obirsten, des her itezunt darbet bescheret, bitte ich ewer beilikeit einveldiclich und mit andacht, das ir von gewonter vetirlicher gutwillickeit, als ein gnediger und barmhercziger vater, den Orden in ewern gnedigen schirm und schutzz entphan, und In ewir heilikeit bepholen habende, nu her noch ein Obirsten als vorgeschriben stet, noch einen procurator habe, guediclich vorwezen und besorgen sunderlich dy sachen wider den Orden beide zeu Prussen zeu liffande und zen Deutschlanden geweget, an schaden der teile gerucht ufczien und vorschiben alse lange bis das her einen andern procurator zou ewer heiligkeit in den hof senden möge. Doran vor ware allerheil, vater Ir dem Orden und mir czumole sundirliche gnade irczeiget, und ich mit sampt mynem Orden als wir hillich sollen, got unsern heren vor ewir heiligkeit persone, das her sie in lybes gesundekeit und im langen leben syner heilgen kirchen zeu eynem seligen schuteze mynem Orden und mir eynen vetirlichen troste gnediclich beware, einveldiclich und andachticlich wellen bitten. Gegeben am Sontage vor Conversionis sancti Pauli (1391).

Alte Ubichrift im hochmeifter-Registrant Rro. I. p. 3. Boigt B. V. S. 558.

## M CI.

Der Komthur von Balga forbert ben herrn hans von Bobem auf, über bas Servifche land genaue Rachrichten in Betreff feiner Grage, Eintunfte u. f. w. einzugieben und ihm gu melben. — 1391.

> Herrn Hans von Bodem von des kompturs wegen von der Balge.

Edeler liber sunder frund, solehe rede und wort, dy ir mit uns als von des landes wegen Syrfei geredt bat, habes wir dem Graskemptur, dem komptur vom Elbing und dem andern Gebitigern vorgelegt, des sie euch mit flise danken. Nu konten wir sie des selben landes gelegenheit, wie is gestalt were, was friheit und recht is hette und oseh mit was friheit und recht is hette und oseh mit was friheit und recht is hette und oseh mit weit is were wie viel ales und vesten der inne legin, wie vil rente is hette und ab man dy vesten mit den reaten dy do geften halden mochte, eigentlich nicht undirrichten, dorumb mochte ans keine antwurt doruff verden, und bitten ouch wenne euch get gehift das ir est unserm herren, dem kosige von Ungern komet das ir von euwer selbis wegen redte de von habt und nicht von unsern und des landes gelegenheit eigentlich in aller wyse, als vorgeschriben stet usvorschet, und uns des in ewerm brife vorschribet, so welken wir is geene an dy Gebitiger brengen und hoften das euch doruff ein gutliche antwurt werden solle und tut hie bye also, das euch das lon von gote de von werde. Gegeben zum Eysesel-l am Sonabund nuch Parificationis (1391).

Mite Abichrift im hochmeifter Regiftrant Rro. 1. p. 6.

### M CIL

Der Statthalter Des Sodmeifters melbet bem Bergog Semobit von Majovien, bag er feinem Berlangen, in Angelegenheten bes Könige bon Polen auf einem Zoge gusammen gu fommen, nicht willfabren könne, bis ein neuer Dochmeifter gemöblic fev. 1301.

#### Duci Symovitho.

Irluchter furste g. l. h. ewen briff uns by desem brifezeiger gesandt haben wir liplich entphangen, und In mit dens komptur vom Elbing, mit dem Treeeler und mit deme komptur vom Tuchel wol vernammen, in deme wir geschriben vinden wie das ewer grosmechtikeit mit uns durch eilicher sollicher sachen willen, die ir von ewirs berren des koniges wegen von Polan zeu reden hett gerne zeu samen kommen wellet, und bittet euch dy sint und ziet, wenne und wo ir zeu uns kommen solt an aumen zeu entpiten, Grosm. liber herre ewir irluchtikeit ist wol wissintlich, das wir zeu desir zeit keinen

obirsten haben. Ouch so ist unair ding also gelegin, das wir aff dese zeit mit andern notlichen saeben, dy wir ver handen haben bekommert ain, also das wir mit euch itzunt aicht wol tage halden mogen, noch der gewarten, und bitten ewer irtuchtikeit, das is is vorczien wellet mit den selben saeben, also lange bis das uns got einen obirsten besechett und wenne wir einen haben, und ir ewer botschaft zeu im sendet, so wellen wir genne dorczu balden, das her uch zeu tagen kommen solle, und mit euch von den und ouch andern sachen reden.

(Dienstag nach Invocavit. 1391.)

Atte Abfchrift im hochmeifter-Registrant Rro. 1. p. 8. Boiat B. V. G. 577.

### M CIII.

Der Statthalter bes hochmisters betlagt fich bei bem Bergag Boguslav von Setettin, bag beffen Bruber, Bergag Bartislav, ben Komithur von Schlochau fall gemisjanbeit babe und foebert ben letigenannten Bertaga auf, fine etwojan Befchwerben auf einem Berbabiungstage vorzustingen. - 1391.

### Duci Beguslao Stetynensi.

frluchter furste g. l. h. ewer grosmechtikeit tun wir zeu wissen, das uns der komptur von Slochow geschriben hat wie do her nuwlich uff siner heiden gejaget hette und sin garn uff dem sinen gestalt, der irluchte furste berczog Warczłaff ewer bruder zeu Im mit ezoruigem mute kommen were und In als ein vond an sache und an rede hette angefertiget, und wir vormuten uns wol hette sich der kompthur von Slochow nicht gewarnet als er uns schribet, Im were schade geschen, und doch so wart ein rumor zwisschen des herczogin und des kompthurs gesinde, also das einer us des herczogin gesinde ist wund wurden, grosmechtiger liber herre, dis clagen wir euch, das der irluchte ewer bruder vorgenant an den unsern also getan hat und tut, und ouch das her uns zeumole ein zwerer und ein nognediger herre ist, sunderlich als wir euch vor etwidicke geschriben und geolagt haben das her uns glichs und rechts vorget ") als ir schribt haben gethan, bynen eyme frede und weder die vorsigelten brieve, das wir euch do vor hetten gethan, das mögelich und redlich were Grosmecht, lieber herre wir euwer grosmecht, etwi dicke und ouch den euwern geschriben bittende uns ezu tagen ezu komen, das man deme Orden so viel hette gerhan wes man uns von rechts wegen pflichtig were ezu thun, Doch glichs und rechts welle wir enwer grosmecht, nicht vorgeen,

<sup>\*)</sup> Bon ba an ift, wie ber nachfalgende Inhalt zeigt, ber Brief an ben Bergog Bartislav von Pommern gerichtet.

und bitten euwer herlichkeit das ir uns eynen nemelichen tag wellet bescheiden, den wir dirlangen mögen, den ir genezlich halden wellet, daresu welle wir ouch gerne komen, und glowben und getruwen euwer grosmecht, wol czu das ir uns do so viel tut nach des ordens ezusprache und bewisunge, wes ir uns von rechts wegen pflichtig siet czu thun nach uswisunge der vorsigelten brieve daran euwer und ouch der euwern Ingesigel hengt, Ouch als euwer grosm, schriebt von des kompthurs wegen ezu Slochow, wie das her euch euwern lieb wolde haben verraten bynnen velichkeit und eyme guten frede. Do antwarte wir euwer grosmecht, also uff, und senden euwer grosmecht, dese ingeslossen covie evns brieves, den wir deme Irluchten fürsten herczogen Boguslao euwerm allirliebsten bruder und ouch etlichen euwern mannen und Steten haben gesant. die euwer grosniecht, wol wirt vernemen, wen ir sie euch laset lesen, und bitten euwer herlichkeit als unsern besundern herren und frunde, das ir des Ordens Gebitiger und bruder nichten scheldt, kumpt is czu tagen und dirkennet mans, das der kompthur von Slochow ken euwer herlichkeit hat öbirfaren, her sall all das thun, das mögelich und billich ist, und getruwen und glowben euwer grosmecht, wol czu, das ir des glichen ken deme kompthur von Slochow ouch weder tut und bitten des brieves von euwer grosmecht, eyne gutliche beschrieben antwart. Geben czu Marienburg am nehesten fritage vor deme Sontage Reminiscere. (1391.)

Alte Abichrift im hochmeifter-Regiftrant Rro. L p 8-9. Boigt B. V. G. 580.

### M CIV.

Der herzog Labistav von Oppeln verspricht, bag, wenn er ober feine Erben bie verpfanbete Burg Stototie wieder einiofen wollten, fie foldes bem Orben ein halbes Jahr juvor anzeigen murben. — 1391.

Wir Ladislaw von gotes gnaden, Herczog czu Opul czu Welun czu Dobrin czur Cuya etc. Thun kunt und offenbaer allen die desen brieff sehn, horen adir lesen, das wir dem Erwirdegen und geistlichen heren, heren Corrade von Wallenrode homeistere dütschs ordina sinen mitegebietigern und deme ganczen Orden vorsatezt habin unser hues Slotoria nit siener czugehorunge umb eine sunnue geldes, als wol eigentlicher in dem houptbrieve mit unsirm grosen Ingesigel vorsigelt steht geschrebin, den wir dem heren hoemeistere vorgeschrebin der obir habin gegebin, und were das wir, unsir erben adir nochkomelinge, den das von rechte noch uswiesunge des houbtbrieves vorgedocht, mag geboren, das selhe hues Slotoria mit siener czugehorunge in czukumftiger cziet welden widderloesen, so sullen wir, unser erben adir nochkomelinge die is loesen welden schuldig sien das eau kuendegen und czu wissen czu thun ein halb Jar czu vore e dans

wir is losin, deme heren hoemeistere, sienen Mitegebietigern und dem Orden, Des esta einem bekentnisse so haben wir Ludislaw Herczog zu Opal etc. vorgeschrebin unsir groes Ingesiegel an desin brieff mit unsirm wissen und willen lasen hengen, der da gegebin ist csu thoron in den Jaren christi Tusund driehundirt einundnuenczig in dem nebsten Sontage noch unsers heren hemelfart.

Deiginal-lirfunde mit bem wohlerhaltenen Siegel bes Bergogs im geheim. Archiv. Schiebl. 31. Rr. 10.

### M CV.

Die herzogin Ofto, Gemablin bes herzogs von Oppein erklärt, daß sie in die Berpfändung der ihr als Leidgebing verlichenen Burg Glotectie ferimillä und ohne allen Zwang wegen der Schulben ihres Gemablis eingemilligt habe und bis jur Wilbereinischung auf alle Anfpriche Werzisch eifte. — 1391.

Wir Ofka von gotes gnaden Herczoginne czu Opul czu Welun etc. Thun kunt allen dv desen brieff sehn horen adir lesen offinlich und bekennen, das der Irluchte furste herczog Ladisla, herre czu Opul czu Welun etc. unser herre und Bettegenose, mit unsrem wolbedachtem Rate wissen geheisse und willen das hues Slotoria mit allen sienen Greniczen und czugehorungen, als das unsers vorgenanten heren brieff lutherlich ussaget obir gegehen hat vorsiegelt, und das uns her vormols mit andirn landen vorlegin hat czu eime leipgedinge von sundirlichen gnaden vorsaezt hat, durch unsir rechten not wille meines herren . . . ren vor eine summe geldis, die ouch volkomenlich benant ist in sienem brieve, dem Erwirdegin und geistlichen herren, herren Conrad von Wallenroden, homeister datsches Ordens und dem ganczen Orden . . . das mir mein herre gegeben und voreygent hatte czu meinem leben, do ich do sach, das niein herre und ich qwomen von tage czu tage ya schaden durch der vorgenanten schult wille, do betrachte ich in m..... cleine schaden were der heste geleden, und wart czn rate und stund uff und trad vor mynen herren vorgenant in kegenwertigkeit deser nochgeschrebenen Rittere knechte und Steteher Iwan von Rademyn Marschalk czu Dobrin, her heinezke Swantepolk, her Peter von Lovel, her Jurge Swas Rittere, hannes Schoff Niclos Stolnik knechte und dese nochgeschrebene Stete Welun, Ohirsten Glogow. Dobrin und Rippin. bittende meinen vorgenanten herren mit lachendem munde mit frolichem herczen und mit hegerlichem fleisse von eygenem willen von eygener hewegnnge, von eygenen gedanken, und von evgenem synne, ane allirley argelist ane trugen und ane alierleye bernachteidinge nach myns heren tode und bev seine lebin keine ansproche nymmerme dorane wil haben und vorczie mich alles rechtes das mir dorane czu hulfe muchte komen geistliches und wertliches furstliches unde aller andern rechte, die mir doczu bulfe

muchten komen Sundirlich so vorezie ich mich allir brieffe und Ingesegil ab ich die hette adir habe meines herren adir andir brieffe und allir ufflaugunge, das die selbe keine macht sullen haben bis an die cziet, das das egenante hues Slotoria wirt weder geloset umb die aumme geldes, als meines hern hrieff usweiset ane geverde und allirley argelist und czu merer sicherheit das dese vorgeschreben zache und wort war zein unde also gescheen sint, das ichs getan babe von meynem eigenen willen und unbetwungen. noch keine not dorumb geliden habe mit worten noch mit werken noch betwungen byn von meinem heren noch von nymande das beezugen dese nochgeschrebene Rittere. knechte und Stete her Iwan Marschalk czu Dobrin her heinczke Swentopolk her Peter von lovel her Jurge Swus Rittere, hannes Schof niclos Stolnig knechte und dese nochgeschrebene Stete Welun Obirsten Glogow, Dobrin und Rippin, in der kegenwurtekeit is also geschen ist, die dorhey gewest seint, die is gesehn und gehort habin, die ouch desen brieff mit mir vorsigeln unde darumbe wir vorgenant Rittere knechte und Siete bekennen alles das, dus bie obegeschreben steht, das is also geschen ist ane allirley geferde und argelist, und dorumb so globe wir in desem kegenwurtegen brieve were das . . . . do got vor sie frauwe Ofka her nochmols als unetete wurde unde dis brieffes nicht halden welde und das egenante hues Slotoria mit siner czugehorunge ansprechen wurde bey . . . . . . glabe wir unde verhinden uns des, das wir das frien wellen von der vergenanten unser frauwen von allir ansproche von irer wegin und also balde als unse frauwe das haws anespreche adir . . . . So welle wir Rittere unde knechte vorgeschreben und auch Stete varbunden sien Icylicher Ritter unde knecht mit dren pferden. und Icalicher Burgermeister der vorgeschrebenen Stete mit exwen pferden ungemanet im die stat thoron czu rieten unde dor us yn keinerley wies czu schimpfe noch czu ernste cau komen ane geferde und allisley argelist his das wir das egeschrebene haws von naser frauwen vorgeschrebenen dem hern homeister unde dem Orden haben gefriget uf unsere eygene czerunge, schaden und koste, were abir das wir is nicht gefrien kunden So welle wir vorhunden sien, an eides Stadt mit gesampter hant einer vor alle und ein Iczlicher besunder dem hern homeister und dem Orden also vil geldis weder esu geben als der andir unsers herren brieff usweiset der do sprichet obir dy vormtexunge und obir das vorgeschrebene hues Sloteria und us dec . . . . . . . wir haben denne deme herren hoemeister und dem orden die summe geldes als vorgeschrebene steht ganez entrichtet Wores ouch das der egeschrebene herre hoemeister und der orden . . . . . . . den adir koste durch anesproche wille teten adir trugen den sulle wir und wellen pflichtig syen mit dem houbtgelde wedir ezu beezalen, und wir sallen und wellen glouben dem herren hoe . . . . . . . hey seynen treuwin mit drien seiner metegebieteger was her schaden habe entpfangen den wellen wir em entrichten mit dem houptgelde und us der Stat Thoren nicht komen, wir haben . . . . . . den mit dem houbigelde entrichtet dis gelobe wir Rittere und knechte vorgeschreben vor uns unser erben und nochkomelinge und wir Burgermelstere der vorgeschrebenen Stete globen dis vor . . . . . . . Scheppen und vor die gancze gemeyne der Stete vor unser erben und nochkomelingen bey unsern treuwin und eren an eyden stat stele veste und unvorserlich ent halden ane allirley geferde argelist nuwe funde trugen und behendekeit die man doryn czien muchte und weres das wir deme herren hoemeister und dem Orden nicht enhielden. So sal her und mug sich dirholen an uns und an unsern gut biennen siennen landen und busen synen landen wo her das gehabin mag und dorczu sullen wir keines rechten geniesen noch keiner cluge und czu merer sicherheit so han wir Rittere knechte und Stete vorgeschrebenen unser Ingewegil an desen brieff lassen hengen durch bete willen der selbin egeschrebenen unser gnadegen frauwen die uns gutlich lieplich und fruntlich dorumb gebeten hat und wir es ouch getan haben irer dirluchtekeit ezu einem sundirlichem dienste und treuwen, Gegeben ezu Welun off dem hawse am dinstage vn Pfingstbeilegen tagen noch gotes geburte dreytzenhundirt iar dornech in dem evnen und Neunczegesten Jare.

Deiginal-Urkunde (in mehren Grellen febr beichlibigt und gerfreffen) mit ben wohlerhaltenen Giegeln im geheim. Archie Chiebl. 31. Rro. 2.

Bolgt B. V. C. 593.

#### M CVL

Berhandlung bes hochmifters mit bem Senbboten bes Königs von Ungarn wegen bes Antaufe von Dobrin, Gujobin, Bromberg und Lesiau, sowie wegen ber Berpfandung ober bes Untaufe ber Reumart. — 1302.

> Dis ist die betschaft die Hermann Schoef geworben hat an uns von des koninges wegen von Ungern. Anne domini etc. XCH. Jubilate.

Primus articulus.

Crum irsten sprach her Mein here der koning von ungern hat mich zeu uch gesandt, und leset uch also engen unde versteen, als umb die Marke uff disseit Oder ab ir die welt koufern ader vorpfenden von Im vor ezu vunf molen hundert tusunt gulden, so meynet myn herre von ungern her welde sie uch wol frien von deme koninge von Behem, und von herezogen Johan von Gorliez und von dem Marggrafen von Merhern, und welde uch der selben vorgenanten herren brieve schiken und geben so sie beste (oechten,

Die ist doruff unser antwart.

Herman, wir danken unsern gnedigen herren dem koninge von ungern vos sine

gnade und vor sine gunst, die her czu nns treit, das her uns des landes gunsen wil und gan vor andern layten, unde thun uch czu wissen, das huver in der vasten bev uns was der Abt von der Celle und brachte mit Im nasers Allirgnedigsten herren des Romisschen konings eine credencie, und unsers gnedigen herren herczogen Johans von Gorlicz ouch eine credencie, unde sprach, Mich hat gesand zeu uch myn allirguedigster herre der Romissche koning und herczog Johannes von Gorlicz sien bruder, und hat mir bevolen czu uch zcu werben, das sie die Marke uff disseit oder uch wellen versetexen vor ezu drien molen handert tuesund goldin. Also bescheidenlich ab uch icht dorumb ist, Do antwurte wir also uff and sprachen, Herre wir danken unserm Allirgnedigsten herren dem Romisschen koninge und unserm gnedigen herren herczog Johanns vor die gunst unde frantschaft, die sie czu uns tragen, und antworten uch unmoeglich gerne uff die sache wuste wir was, Nu wisse wir uch von unser herren wegen nichtesnicht zeu antwurten ezu desim mole durch des willen, das wir nicht enwissen, was Rente ader herschaft ader rechtes unsir herren haben in der Marke. Hirumbe liber herre ab is uch behaget, so were unsir meynunge wol also, das unsere genedigen herren vorgeschreben senten in die Marke, deme sie das getruweten, uch ader andere von hnese ezu huese von Stat czu stat, unde liesen do beschrieben alle Privilegie, alle hantvesten der Edelinge unde der stete, unde der Inwoner des landes, was yderman rechtes hat, unde was her pflichtig ist der herschaft ezu thuen, und was von allen renten, ezinsen und urborn und dinst der herschaft mag czugehoren ader czu geboert, und was rechtes die herschaft dorinne hat. Doruff uns der selbe vorgenante herre Abt also antwertte und sprach, das mag wol moegelich sien, Ich wil ezurucke ezien so ich irste mag ezu mynen herren, und wil sie lasen verstehn, und als balde als myne herren ire botschaft habin geton in die Marke und mir eine antwert wirt von In so wil ich widder komen, und wil uch allir brieve allir sachen eigentlichin beschrieben brengen eine usschrift, also bescheidenlich ab mynen herren umb die sachen ichts ist, der antwert sie wir wartende von tage zen tage, und uns enfueget nicht, das wir keynerley teidinge anders angriefen, bis also lange, das wir seen und hoeren, wo dese teidinge blieben, weres das von desen teidingen nicht enwurde, were denne unserm gnedigen herren deme koninge von ungern icht umb die teidinge, und welde is also usrichten als obene steet geschrieben, was wir denne unserm gnedigen herren dem koninge czu dinste und czu fruntschaft muchten getun, der uff welde wir denne gedenken, und welden unserm gnedigen berren deme koninge antwarten so wir beste muchten, noch unserm vormoegen,

Secundus Item so warb herman schoef an uns und sprach, Ouch leset uch myn herre von articulius. ungern sagen, das her mit deme koninge von Polan einen frede gemacht habe bis ezn Sente Mertins tag., und der koning von Polan sal mynen herren von ungern evn land zcuvor us yngeben.

### Der uff ist unser antwert

Lieber herman, also, als ir von unsers gnedigen herren des konings von ungern wegen an uns werbet, das her einen frede mit dem koninge von Polan gemachet habe, bis ezu sente Mertins tage, und das Im der koning von Polan ein land zeu vorus yngeben sal, Do antwarte wir also uff, Unser gnediger herre von ungern hat des wol macht, das her mit deme koninge von Polan und mit andern herren frede machen mag wenne her wil und wi dicke her wil ane uns und mag do bey thun und lasen was sienen gnaden beheglich ist. Sunder welden wir haben frede gemachet mit dem koninge von Polan, und welden haben unsern herren von ungern busen gelasen und sine land, wir welden lange wol teydinge sin bekomen die uns nutcze weren gewest und welden unser ding lange off ein ende bracht haben. Sunder wir wolden sin noch nye getun.

Item so warb herman schoef. das der koning von ungern IIII ns sinem Rate, und Tertius der koning von Polan ouch IIII va sinem Rate kiesen sollen, die VIII sullen ein recht zwisschen In beiden sprechen umb das land czu Ruessen.

### Dor off ist paser antwart.

Liebe Schof, der uff das ir sprechet das unser herre von ungern IIII us sinem Rate und der koning von Polan ouch IIII us sinem Rate kiesen sallen, die VIII ein recht czwisschen In beiden czą sprechen, wissen wir nichts czu antwerten, wir haben sin ouch nicht czu tun. Unsir herre von ungern und sien wieser Rat wissen wol was In doriane eben ist und nuteze. Sunder als wir vor gesprochen haben als sprechin wir ouch noch. Hetten wir wolt einen frede mit deme koninge von Polon machen, und hetten wolt unsern herren von ungern und sine land busen lasen, das welde wir lange wol getan haben, des wir doch nicht tun wolden.

Item so warb herman und sprach. Welt ir das land zeu Dobrin koufen und onch Quartus die Cnya, myn herre der koning von ungern wil des koufes nymanden bas gunnen denne uch und dem orden und ist das uch icht dorumb were, so laset mynen herren den koning vorsteen, was ir dorumb gehen weldet.

### Dis ist doruff unser antwart.

Liebe herman, als ir sprecht, welde wir das land czu Dobrin koufen, das unser gnediger herre der koning von ungern des koufes nymande bas gunnen wil denne uns, des wir Im groslich und flieseclich danken der gnaden und gunst, die her dor mite direxeiget, und were uns icht dorumb, das wir In vorsteen liesen, was wir Im dorumb welden geben, Dorczn antwerte wir also, wir wissen czu desir cziet nichts doruff czn antwerten, Is sie danne das wit vor geseen haben unsers herren von ungern mechtige brive, dorus wir dirkennen moegen das recht und die eigenschaft, die siene gande cau dem selbin lande zeu Dobrin habe, und werden undirwieset ab das selbe land zeu Dobrin von natuerlichim rechte cau der Crone von ungern gehoere, ader cau der Crone von Polan, denne so wellen wir doruff gedenken und doruff antwerten als wir vorderat moegen, und wellen derzen tun was wir mit gote und mit eren usd mit rechte getun moegen, und wellen denne eine antwert van uns geben noch der sich unser herre von ungern ader die sienen die her dorumb cau uns sendes, zichten moegen.

Item warb berman und sprach, Ouch leset uch myn herre von ungern angen das Quintus Im das land zou Dahrin wol wurde, als verre, ab ir is Im welt helfen beachirmen, wend articulus.

is were Im czu wiet gelegen und muchte sin nicht wol befæden.

# Dor uff ist unser antwert.

Liebe horman also als ir spreeb, das unserm gnedigen herren von ungern das land zeu Dobrin wol warde weren sache, dan wir is ym welden helfen heschirmen, Durczu antwerte wir also, Alles das inserm gnedigen herren von ungeen ezu gute gescheen mag, des gunnen wir sinen gnaden wol, und sehn und horen gerne siene und siner lande merunge und selikeit, und worane wir Im esu dinate und beheglich werden moegen, do wellen wir alle eniet willig esu sien, nach vermoegen, und hitten sine gnade, das uns auch in sine beschirmunge neme.

Item so warb her und sprach, Ab ir des landes zen Dobrin nicht koufen weldet, so 
Sextus bistet myn herre der koning und myn frauwe die koniginne von ungern das ir dem herriculus zogen von Ruesan beholden niet, das her nicht esbelos werde, do tut ir mynem harren den koninge und myner frauwen der koniginnen exumale liebe ane, das sie verscht den wellen.

### Doruff ist unser antwurt.

Liebe herman, Doruff als it sprecht, ab wir des landes zeu Dobris nicht konffen welden, dan unser gnediger betre det koning und unser gnedige frauwe die koninginne von ungere von uns begerende sin, das wir helfen, das der Irluchte furste herzog von Opul nicht erhelos wurde. Antwerte wir also und sprechen als wir vor gesprochin haben, was wir unsern gnedigen herren deme koninge und unser gnedigen frauwen der koninginne von ungern ezu voerderst, datnoch unserm besundern herren dem herzogen von Opul ezu dinste und zeu beheglikeit tun moegen, und was wir mit gote mit eren und mit rechte dorzu gethun moegen, das wir das allewege genze thun wellen noch unserm vermoegen, und losen uch wissen das uns das hues zeur Slotorie pfandes steet, umb eine gnante samme geldes, die uns der egenante here herzoge von Opul

schuldig ist, do vor her uns das selbe hues vorpfendet und vorsaczt hat, und wespe uns unsir gelt wirt, das wir der all gelegen haben, ao wellen wir das selbe hues geene von uns antwerten, deme der recht dorezu hat, wir haben ouch das hues zeu Berberen yngenomen, darch des willen, das unser armen luyte us deme rische zeu Polan, und von den jenen die vor dem selben huese logen geschindt und beroubt wurden, dorumb uns ny kein recht gescheen kunde, und haben das selbe hues uff ein recht, do von wir unseram herren deme konings von uff eine nadire esiet luter und eygentlicher geschrieben haben, und wenne das gescheen ist das uns und den unsern glisch und recht umb das unser widderfaren ist, ao wellen wir das hues ouch gerne von uns natwerten deme, der recht doresa hat.

Aus dem Buche bes Gebeim. Archive: Die fint bie Privilegien v. Loffant p. 24-26. Boigt B V. S. 635.

Dis let die botschaft die herman sohof gewurben hat von unsers herren wegen des koninges von ungern in XCII Jare zeu Winachten.

Czum irten so sprach her, Mich bat czu uch gesand myn gnediger herre der koning von ungern und bedanket uch groslich der hotschaft die ir Im ezu entpoten hat bie dem herczogen von Ruessen, Vertrer so hat mir myn herre mittegegeben das ich an uch werben sal das myn herre der koning gekouft hat von dem herczogen von Ruessen die land, als Dobrin Caya Bromburg und Leslaw, und sine meynunge ist, were uch icht umb die selbin land, her wil ir nymanden als lieb gunnen als uch und dem Orden, Sunderlich umb das land ezu Dobrin Ist uch icht dorumb, und welt irs koufen, so habe ich des volle macht von myme herren deme koninge, das ich eins mit uch dorumb werden sal, und wie ich mit uch ober ein kome, und was ich dorane thu, das wil myn herre stete und veste halden.

### Dis ist unser antwurt.

Herman wir danken anserm gnedigen herren deme koninge von ungern vor die und vor die gnade, die her ezu uns treit also das her uns das land ezu Dobrin gunnen wil und bas gan denne eyme andern, dorumb wir gerne mitsampt unserm Ordin got unsern herren bitten wellen vor sinen gesund wolfar und ein seliges langes lehen, Sunderlich herman so thun wir uch ezu wissen das der Irluchte furste herezog Ladislaw von Opul huyer umb sente Jacobstag und dornoch by uns was in unserm lande ezu Pruessen und mit uns do ober ein quam umb das land ezu Dobrin, Also das hers uns vorsatezte vor L<sup>M</sup>. gulden, die selben L<sup>M</sup>. gulden die habe wir Im bereitt und becalt ezu einer genuge, Dorezu so hat her uns dor ober sinen brieff gegeben mit sime angebangenden

Ingesegel, dorinne under andern worten geschrieben steet, das her bekennet das her uns das land czu Dobrin vorsatezt hat vor L.M. guldinen. Ouch steet in dem selben brieff undir andern worten, das wir dasselbe land Im und sinen rechten erben und nochkomelingen widder ezu losen sullen geben umb eine sulche summe geldes als umb LM gulden, wenne das hers losen wil, des selbin glich haben wir Im ouch gegeben unsern brieff mit unserm angehangenen Ingesigel, das wir Im das selbe land wellen widder czu lesen geben vor L.M. gulden. Ouch hat uns der selbe herczog gelobet das her uns schicken wil unsers gnedigen herren des koninges von ungern und ouch unser gnedigen frauwen der koniginne brive under iren angehaagenen Ingesigel das is ir wille und Jowort und ire wissenschaft sie, das her uns das land vorsaczt habe, Dorczu bat her uns ouch gelobet einen brieff der Irluchten furstinne frauwen Ofken siner efrauwen under irem angehangenen Ingesigel czu schicken, das sie das land nymmer ansprechin noch vordern sal noch vor liepgedinge noch in keinerley wies und das is ir wille und vorhengnis sie und ir wissenschaft, Und hirumb libe herman so wisset das wir werlich nicht enwissen was wir czu desir cziet unserm gnedigen herren dem koninge und uch gebin sullen vor ein antwert, Sint der exiet das der egenant herre herezog unsern brif hat und wir widder sine brive haben das her uns das land recht und redelich vorsaczt hat umb L.M. gulden, die selben brive ouch uswiesin das wir das selbe land Im und sinen rechten erben ader nochkomelingen losen wellen umb L.M. gulden, und dorumb so wissen wir nicht was wir doruff antwurten sullen, is were denne das wir vore unser brive die wir dem egenanten herren herczogen dorober gegeben habin widder von Im haben, und das uns der herre herczog halde also, als sine brive uswiesin, und ouch das uns die L.M. gulden gancz widder beczalet werden, die wir Im dor uff gelegen haben, wenne das gescheen ist ader geschiet, dornoch weres denne das das land qweme an unsern herren den koning und an sine herschaft, und weres, das her uns denne des gunnen welde, und das her uch denne dorumb czu uns sendet ader senden welde und uns das selbe land vorpfenden ader vorkoufen welde umb eine summe geldes die wir genesen muchten, so welle wir gerne unserm herren dem koning beheglich dorane werden, und sien umb eine somme geldes noch unser macht.

Mus bem Buche; bie fint bie Privilegien v. Loffant p. 27.

### M CVIL

Der Dergog Lobistav von Oppein beicheinigt ben Empfang von 50,000 Ungarifc. Gutben fur bas verpfanbere Dobeliner Tanb und verspricht bei ber Wiebereinissung bes Lanbes bie Jahiung in gleicher Wahrrung. — 1302.

Wir Ladislaw von Gotis gnaden herczoge zou Opelu etc. Bekennen unde geczugen offintlich in desim bryfe, das wir entphangin habin von deme Erwirdigen herren, herren Homeistere Deutsches Ordens unde von sinen Mitgebitigern wol zeu danke unde zeu gnuge wol beczalt sint im lande zeu Pruesen zeu Thoron Vumffezig thusunt Ungrissche guldine alz uff unser landt Dobryn genandt, das wir deme vorgenante Erwirdigen herren Homeistere unde deme Orden habin vorsaczt zeu phande vor das genumpte gelt, welch gelt wir entphangen haben an gutem grobim Pruysschem gelde. ie vor eynen Ungrysschen guldin eyne halb marg prusch, sundir XXIIII c unde Acht unde drysig ungryssche guldin die wir an ungrusschem golde habin entphandgen ouch den guldin vor eyne halbe marg Prusch, Deze vorgenanten Vumffczig thusunt Ungryssche guldine globe wir Herczog Ladislaw unde unsere Erbin. wenne wir unser landt Dobryn wedir losen wollen das wir die Vumffczig thusunt Ungrussche guldine deme herren homeystere unde deme Orden wedir sullen beczalen mit gutem Ungrysschen guldin im lande Prussen zou Thoron, unde zoum ersten sulle wir geben unde beczelen deme herren homeystere unde deme Orden virundezwenezighundirt unde achtundedrysik Ungryssche guldine die wir entphangin habin an Ungrysschem golde. Unde das andere gelt sulle wir ouch wedir gebin unde beczalen deme heren Homeystere unde deme Orden an Ungrysschem guten golde den guldin vor evne halb mark prusch gerechent, unde ap is sache were das uff die zort der Ungryssche guldin also gut nicht were alz eyne halbe mark prusch zo globe wir herczog Ladislaw unde unsere Erben alz vil geldis uff den Ungrysschen guldin zeu gebin also das wir den Ungrysschen guldin eyner halb mark Prusch wert wellen machen, Des zeu eyme Orkunde unde mer sicherunge der warheit habe wir Herczog Ladislaw mitte unserm rechtin mitwissen unde willen unser yngesegil an desin hriff losin hengin, der geschrebin ist noch Gotis gebort Thusunt Dryhundirt in deme zwe unde Nunczigisten Jore an deme Monthage nest noch Sente Michels thage.

Driginal-Urtunde mit bem wohlerhaltenen Siegel im gebeim. Archiv Schiebl. 31. Rr. 16. Boigt B. V. S 618.

### M CVIII.

Der herzog Labtisto von Opoein verspricht bem hodmeifter und bem Orben in Preugen eine Erftarung ber herzogln Diffte von Oppelin batüber fenben zu wollen, bag bie Berpfanbung best gangen Lanbes Dobrin mit ibrer Zuffimmung geforben fel. — 1302.

Wir Ludisla von gotts gnaden herczog zeu Opul , Welun czu Dobrin czur Cuya etc. Geloben by guten truwen ane argehinderlist und an allis geverde, das wir schaffen und schigken wellen dem grosmechtegen geistlichen berren berren Conrad von Wallenrode homeister dutsches ordens synen mittegebitigern und deme ganczen orden evnen brieff von der hochgebornen Furstynne vrauwen Offken herczogynne czu Opul czu Welun czu Dobrin ezur Cuya etc. unser liben bettegenossynne mit irem angehangen Ingesegel das en mit irem willen wissen und rathe geschen ist, das wir dem egenanten grosmechtegen geistlichen herren, herren Conrad homeister synen mittegebitegern und dem orden unser land dobrin mit festen festenungen nuttegen und genyssen und allir ezugehorungen nichtes usgenomen umb evne henumpte Summe geldis vorsatezt haben wenne das egen, unser land dobrin mit allir exugehorungen und herschafften unser egen, liben bettegenossynne ist gewest evn rechtes lieb gedinge Ouch sal sich dy vorgenant unser libe bettegenossynne aller ansprache vor cyme offenbaren schriber vorczyben des selben unsers landes czu dobrin ydoch yn sulcher schycht Is were denne das dy samme geldis noch der brive uswysunge der obje geschreben und gegeben wurde deme egen, grasmechtigen geistlichen berren berren Conrad Homeister egen, synen nochkomelingen mittegebitegern und dem ganczen Orden beczalt gancz und gar und vorgulden so sullen dv egen, herren der homeister syne mittegebitiger und der Orden des obgenanten landes dobrin mit allen caugeborungen keynes usgenomen noch ussagunge der brive der obir gemacht und gegeben ane argehiaderlist geverde und an alle nnewe fuende der egen. vrauwen Offken unser liben bettegenossynne unsern Erben und rechten nochkomelingen abetreten und Ir das ingeben ane sumenisse und unverczogelichen, und wir herczog ladisla von Opal etc. egen, gelohen by guten truwen ane arg den selben brieff der vorczyhange und anspraches unser liben bettegenossynne antwurten und nedirlegen in der Stad czu Thoron czwisschen hy und Ostern neste czukumftig unvorczogelichen cza Orkunde und grosser sicherheit habe wir unser Ingesegel an desen brieff lassen hengen der do gegehen ist esu Marienburg noch der geburd gotis Tusunt Dreybundert in deme czwey und nuewenczegesten Jare am nesten Sonobunde noch sente Jacobi tsg.

Deiginal-Urfunde mit bem (febr beschäbigten) Siegel im geh. Archiv Schiebl. 31. Rr. 15. Boigt B. V. S. 617.

# CIX.

Die Prafaten, Cofledane und ber Abel bes Königreiches Polen ertläten ben oberften Gebierigern bes Debens, bag bie formliche Besichnahme ber an bem Dren verpfänderen Burg Stoterie und bes Dobeiner Landes burch ben Orbem als offendarer Erlebensbruch gu betrachten sei. - 1302.

Venerandis viris et dominis supremo Commendatori. Marschalco Commendatorihus totique conventui cruciferorum de Prusia.

Venerandi domini scimus plenarie neque nobis vertitur in dubium qued corum que nobis frequencius tam certis litterarum vestrarum tenoribus tum verbali nunciorum prolacione vestra, solercia pluries intimavit, tenaci memorie commendastis, nec a vestra noticia lapsum est usque in presens tempus, quomodo videlicet Treuge pacis inter Regnum Polonie ab una et ordinem vestrum parte ab altera per Predecessores nostros et vestros a multis transactis temporibus facte sunt et statute perpetuis temporibus durature quas eciam firmiter et absque corruptela qualibet obtulistis continuo se tenere, asserentes eas in eo firmitatis robore fore dispositas et in eam formam stili subtilitate redactas, qued nec Scribarum presencium nec in futurum nascendorum subtilitas ad tantam possit ingenii subtilitatem ascendere, quod litteras super Constitucionem Treugarum huinsmodi quis valeret similes conficere vel eciam meliores, nec invenietur inter mundi artifices qui tanta vigeret ingenii solercia quod tam ornatis sculpturis Sigillum posset sculpese quale litteris Treugarum predictarum est appensum, Nuper tamen hiis minime suffragantes Castrum Slotoria, quod antiquis temporibus est Castrum Regni Polonie recepistis in obligacionem. Demum postquam nuperrime Terram Dobrinensem que terra aicut vohis clare patet est de substancia dicti Regni, de manibus adversarii nostri recepimus circa Castrum Dobrowinky Capitaneum Dobrinensem cum exercitu modico possuimus ad recipiendum ipsum Castram Cui quidem Capitaneo pluries scripsistis, quod ipsum in suis agendis non debuissetis impetere neque per quemquam de vestris terris permittere quomodolibet quibus nos assecurati tanto pauciorem populum circa Castrum reliquimus memoratum, Interim autem valido exercitu congregato prefatum Capitaneum ab ipso Castro repulistis, ipsumque pre vobis recepistis, quod eciam Castrum est de corpore dicti Regni Novissime vero premissis non contenti terram Dobrinensem predictam hostiliter invadentes nulla penitus defidacione previa in prefati regni magnum preiudicium recepistis, de quibus omnibus predictas Traugas totaliter et ultimum violastis, unde vestram universitatem hortamur attencius anmonentes, quatenus predicta Castra necnon terram ipsi Regno Polonie restituatis viceversa, scituri certissime, quod si secus in hac parte feceritis omnes iniarias gravamina molestias et pressuras, quas in premissis et multis aliis

sepedicto Regno pluries intulistis omnium mundi regum Principum Militum Nobilium et Clientum noticie sub forma querele deducere volumus ubilibet ubi tocius christianitatis latitudo sit diffusa, Datum in Stoky ipso die felicis et aucti Martitum beatorum.

Subscripcionis eiusdem littere predicto ab intra tenor est iste . . Ex parte Prelatorum Castellanorum Palatinorum Tociusque Baronie necnon Nobilium Militum et Clientum Regni Polonie.

Ein Transsumt vom 11. Septemb. 1392 im Bebeim. Archiv Schiebl. 59. Rro. 9. Boigt B. V. S. 621.

# M CX.

Berhandlung gwifchen bem Berjog Labislam von Oppeln und bem hochmeifter in Preußen über einen Borschlag jur Theilung bes Königeriche Polen jur Gunffen bes Orbens in Preußen, bes Königs von ! Ungarn und bes Bon. Königs. — 1302.

Dis ist die antwert uff des herezogen brieff von Ruessen.

tem uns steht wol czu gedenken, das yn den Jaren unsers herren M, CCC. XCII. der Irluchte furste herczog Ladislaw von Opul czu uns in unser land qwam ken Pruessin. umb etzliche notliche sachen die yn antretende waren und sunderlich durch des landes willen czu dobrin, die selben sachen her ouch wal und czu einer genuge mit uns ustrug. do her etzliche cziet by uns gewest was, und die selben sine sachen mit uns usgetragen und usgeredt batte bis uff ein ende und was an der cziet als ber von uns scheiden wolde, do hub her teidinge an und sprach, Min herre der koning von ungern, der Marggrave von Merhern, herczog Johan von Gorlicz, der herczog von Osterriech und wir sint des ezu rate und eyns worden, das wir deme konige von Polan ezu wellen, dor czu wil uns unser herre der koning von Behem hulfe tun. So is der egenanten herren meynunge, das ir von desen sieten ouch dorczu helfen soldet, Doruff gabe wir Im czu antwart, and spiachen, Herre, wir wissen nicht was wir uch doruff antwerten sullen, Do sprach der herczog, Herre Ir wisset nicht wies die herren vor haben, Sie habens also yor das sie keinen koning czu Polan nie haben wellen, und habens ouch also vor, was uff disseit Kalis ist, das das alles, and ouch die Masow ken Pruessen gehoren solle, und was aff gensseit Kulis ist, und Cracow Czudemar Luntschitz Ruessen und den strich hen off, sulde ken ungern gehoren, was aher von der Wurte were und den strich do her, das sulde czu der Marke und unserm herren dem Rom. koning czu gehoren, Dor uff antwurte wir und aprachen. Herre das haben wir vore nicht gewust, noch gehort, und wissen nicht, was wir doruff antwerten sollen, wandt wir der Polan brive haben, and sie widder unse brive haben, das ein ewig frede czwisschen iren und unsern landen

ist, alleine der frede dicke an uns gebrochen ist. Sunder uweme is also verre, das unsir heilger vater der pabst das crucze und unser herre der Romissche koning das swert oher sie geben, und das wir mit rechte dorczu geheisschen wurden, was wir denne von Rechtes wegen dorezu thun solden, das welden wir tun noch unserm vermoegen. Do begerte der herczog under vil reden, die sich dorunder vorliefen, das wir unser hoten mit Im usgesandt hetten, an ansern herren den koning von ungern, mit voller macht, dar uff sprachen wir. Herre das fueget uns nicht czu tunde, naser sint meer denne wir die mite raten, Oach senten wir ymands us mit unser voller macht, das were mit unserm ingesigel, und wurden uns unser boten abegefangen und das Ingesigel bie in gefunden, ader wurden sust mit gewalt darezu getwungen, das her brive ober sich ader ober den Orden geben muste, das liechte das verschreben wurde, das uns czu swere wurds czu halden. Dor noch uff das leczte sprach ber. Wol hen, wir wellen unserm herren dem koninge dor von sagen, darezu sprachen wir. Herre das moeget ir tun, ader von unser wegen dorft ir Im nichtesnicht sagen, Ouch do her mit uns redende was von den vorgeschreben sachen, do sproche wir czu Im, Lieber herre nu ir mit uns von den sachen reden wellet, so were wol unser meynunge und rat, das ir uns uwern sin und meynunge beschrebin yn ein papier gebet, das wir die vernemen muchten. So welden wir dar uff gedenken, das wir uch unsern sin und mevnunge doruff widder yn einem papier beschreben geben, so muchtet ir unser meynunge vernemen und wir widder die uwer, und muchten uns beidersiet darnach richten, dar czu kunde wir In nye gebrengen, das her das thun wolde. Dor us wir ouch wol merkten, das die rede keine macht hatte.

Aus bem Buche: "Dis fint die Privileg. von Liffant" p. 31. im geheim. Archiv. Boigt B. V. S. 618-620.

### M CXI.

Die geiftlichen und weitelichen Grofen Bolens erklaren bem Sochmeifter und bem Orden in Preugen, bag ibre Bemuhungen jur Eintracht und Berfohnung mit ihren Schritten im Dobrinerland in Wiberfpruch fanben und senden zu weitern Berhanblungen einen Broollmachtigten. — 1303.

Venerabili domino . . Magistro de Prussia totique Conventui domus Theutunicorum ordinis Sancte Marie . . Prelati Palatini Castellani Judices Barones Milites et Clientes, ac universa communitas Baronie Nobilium et Militum tocius Regni Polonie debitam reverenciam cum omnis boni continuis incrementis, Nuper ad Serenissimam Principem dominam Hedvigim Reginam Polonie Illustrem dominam nostram graciosissimam, et ad nonnullos Barones ipsius Regni Polonie certas litteras vestra sollercia scribere procuravit, super 'habenda convencione de quibusdam ordinem vestrum et Regnum Polonie predictum

concurrentibus tractandis in quibus eciam litteris de Treugarum ordinacione perpetua. inter predictum ordinem vestrum et ipsum Regnum Polonie, tetigistis ad ouam quidem convencionem Barones et Nobiles eiusdem Regni Polonie, fratres nostri profecti fuerant. vestrum vestrorumque adventum in Brzesce diucius prestolantes, sine fine recesserant. vohis et vestris eidem convencioni remittentibus interesse, quod quidem iam frequenter recolimus accidisse. Quamquam autem Treuge perpetue inter ordinem vestrum et Regnum Polonie memorate, ab antiquo sint firmate, nichilominus durantibus Treugis huiusmodi nulla diffidacione previa, primo Castrum Slothoria in ubligacionem, in certa quantitata pecunie, demum Castrum Bobrowniky, pulla vobis suffragante justicia recepistis, que quidem Castra sunt de corpore sepedicii Regni Polonic, prout vobis novimus plenarie fore notum, videtur igitur, nood per recencionem predictorum Cantrorum Treugas predictas effectualiter violastis In quibus omnibus et altis quamplurimis ad vestri medium bonorabilem dominum Andream Lascary Baccalarium in Jare Canonico prepositum Ecclesie Wladislaviensis, fratrem nostram dilectum mittimus plenius eruditum, Cui fidem in omnibus certissimam dare velitis tamquam vobis in hac parte vive vocis aracalo lequeremur. Super quibus omgibus celerem et finalem petimus responsivam. Datum Petreovin ipso die beati Stanislai martyris Anno domini Millesimo CCCmo nonagesimo secundo.

Driginal, Urtunde mit sieben aufgebrudten Giegeln auf Papier im geh Archiv Schlebl. 62. Rro. 3. Bolge B. V. S. 621.

# M CXII.

Der Dergog Labilitan von Oppeta versprifet, wenn ibm tros bes ibm vom hochmeifter bermfligten Gefeites auf feiner Beinreife bis Arafturt irgend ein Unfall juffiefe, an ben Orben feine Anforderungen beshalb machen ju wollen. — 1392.

Wir Ladislans von gotes gande herezoge ezu Opal etc. thun kunt allen die desin kenwurtigen briff sehen horen adir lesen, das uns der erwirdige grosmechtige furste here
Conrat von Wallenrod Homeister des deutschin ordins, do wir ume etlicher unsir sachin
and gescheste wille in syn land ken Prewsen komen woren, und die selbe suchin mit
ym und mit seinen Gebitegern wol und noch begerunge volhracht und geendet hatten
und wider enbeimwert zou unsern landen willen hatten, durch sundirlicher gunst und
frantschaft mit gutem willen uns zeu dinste und zur beheglichkeit, us seinen landen
geleyten leset, bis ken Frankensord, und durch der zelbin stuntschaft wille die her uns
do mite ierzeiger, so globen wir herezoge Ladislaus vorgenant vor uns unser erben und
nochkomelinge by guten truwen und eren, und wellen, ab an ens bynnes dem selbin

geleite icht ungefallis geschege do got vor sy, das der egenante herre homeister seine Gebitiger und der gancze Ordin ewiclich keine ansprache, keine anlangunge, keine nochmanunge noch keine afterrede von uns unsir erben und nochkomelinge sollen dorum lyden, und des czu orkunde habe wir In desin brif gegebin undir unserm anhangenden Ingesegel, Geschreben in dem hofe zeu libenhofe in den iaren unsers herren M. CCC. czwei und nuwenczig am donrstag vor Mathei.

Driginal Metunde mit wohlerhaltenem Siegel im geheim. Archiv Schiebl. 31. Rro. 14. Boigt B. V. S. 619.

# M CXIII.

Der hergog Labistav von Oppelin begeugt, bag er bem Könige von Ungarn mitgetheilt babe, ber Dochmeilter von Preugen werde bei einem Reiege mit bem Könige von Polen in beffen Land einfallen und bem Könige von Ungarn Buffe feiffen. — 1302.

Wir Ladizlaw von gots gnaden herczog zu Opoln etc. Bekennen offenlich, das wir dem allerdurlachtisten fursten und herren, herren Sigimunden konig ze ungern etc. unserm genedigen herren gesagt haben, das wir mit dem erwirdigen herren Chunraten von Wallenrod hochmeister des dewczen ordens ze Prewssen geteidingt haben, das derselhe meister von Pruessen, dem obengenanten unserm herren, dem konig von ungern gelobt hat, wenn In der konig von ungern firczehen tag vor wissen lasset, So wel er bereit sein, dem konig von polan in das lant zu ezihen, dem von ungern zu hilfe, und wo sich der konig von ungern noch den firczehen tagen, den meister von Pruessen zu polan im land heisset vinden do wil er zu im chomen, ez sei vor Cracow oder wo daz sey in polan, Also, daz der konig von ungern auch aws sol cziehen und denselben tag uff dem velde sein, und des zu czewknuz haben wir unser gross Ingesigel hie unden an heissen druken, Geben ze der Weissenchirchen in ungern des nehsten Suntaghs noch Allerbeiligen tage, Anno etc. noangesimo secundo.

Driginal auf Papier (bas Siegel febr beschäbigt) im geh. Archiv Schiebl. 31. Dro. 32. Boigt B. V. S. 020.

# M CXIV.

Der herzog Martistav ber Jungree von Stettlin verspricht dem hochmeister und bem Orden in Preußen feine Beibulfe zur Bestrafung des Pommerifden Ritters Mabte von Bort und ber Bewohner von Stramel und Regenwalde wegen ber an Debenkrittern verübten Frevelthaten. — 1392.

Wir Warczlaw der Jungere von gotis gnadin. herczog zeu Stetyn etc. bekennen in desem brive allen die In sehn horen adir lesen, das uns der Erwirdige geistliche herre, herre Conrad von Wallenrode homeister des duytschin ordins clegelich geclagit hat obir Macake Borken und sine belfere und obir Stramel. und Regenwalde, das si von den Slossen haben dem Ordin oynen erberen herren jemmerlich abedirmord, und In anderen grosen schaden zeu geezogen, und hat uns gebeten, und bittet umb recht beyde obir lute und obir Slosse, des sint wir ezu rate worden mit unserm getruwen rate und wellen dem herren homeister und dem ordin vollis rechtis belffen beyde obir lute und ohir Slos, und zeu dem rechte sal uns der berre homeister, und der ordin hulffe und raet thun mit luten buchsen und werken und wenne sye uns die senden so sollen wir und wellen ab wir selben mite zeien, die lute buchsen und werke vorteydingen und beschirmen glich unsern luten, Gesiel is abir, das wir mit andern notlichen sachen adir mit krancheit der god vor sye gehindert worden, adir uff die cziet, wenne das recht vorfolgit sal werden bynnen unsern landen nicht enweren und das wir selben nicht mete czien mochten, so sal unsir brudir eyner der denne mite zcuyt, ader unsir houptmann adam flemyng die lute des herren homeisters, buchsen und werken vorteydingen und beschirmen glich unsern laten. Und hilft uns god pdir den unsern das wir mit irer hulfe Stramel gewinnen, so sollen wir adir die unsere In in die grund lassen brechen und In nymmer widir gestattyn zeu huwen, is geschee denne mit des heren Homeisters und des ordins wille und vorhengnis und sollen obir die lute richten, die man dar uffe findet Ouch wellen wir keynen frede mit Maczke Burke und mit synen helfferen machen is geschee denne mit des herren homeisters rate, und wenne wir adir die unsere mit gotis hulfe die Reyse getan haben, so sollen wir adir die unsere ire lute buchsen and werke und was sie dar czu gesand baben fruntlich zeu lande wider senden. Vort meer wenne der herre Homeister und der ordin des zeu rate werden und wenne sye eziet dunket, das sye die Iren ussenden wellen, so sollen sie is uns, sien wir denne bynnen lands, adir unser bruder eynic adir dem vorgenanten unserni hoeptmanne kundigen und zeu wissen geben das die Iren uf gereyten wege sin und kunne wir adir dye unsere uns dar zeu gereiten das wir mit In czien mogin, das sollen wir thun konnen wir adir nicht, so sollen dar umb des herren homeisters lute nicht widir keren Sunder sie sollen vortan vor Stramel czien, und hilft In god das sye In gewynnen. e. wir adir dy unsir dar czu komen, So sollen sye In brechen, und do mite thun alz do vorgeschreben steet, und sollen widir hyn heym czien. Ouch welle wir ab keynerleye uff stos czwisschen des herren homeisters luten und den unsern in der selben Reysen geschege, das der herre adir der Gebitiger den der herre homeister synen luten zen eynen hergreven und houptmanne ghibt, das gerichte obir syne lute und wir adir dy unsere das gerichte obir unsir lute sollen haben, und ab dennoch an sulchem gerichte schelunge wurde, als nb sich ire lute an unserm gerichte adir die unsere an irem gerichte nicht welden genugen lassen, so wellen wir das des herren Homeisters houptman zewene von syner siten, und wir adir die unsere ouch zewene von unser siten kysen und geben sollen, die viere sellen des volmechtig sin, das sie evn recht dor in sprechen mogin und sollen und wy ave is ussprechen, do sal Im evn Iglich teil an lasen genugen . Alle dese vorgeschreben stucke und eyn ycliches besundern gelobe wir herczog Warczlaw vorgenant vor uns unsir Erben und nachkomelinge und der Irluchte fürste herczog Boguslaw unsir brudir mit uns stete und veste zeu halden und zeu thun by truwen und by eren ane gever und ane argelist und des zeu gecznygnis haben wir unser Ingezegil mit des vorgenanten unsers brudirs Ingesegil von unsern rechten wissen an desen brief lasen hengen und wir Boguslaw vorgenant von gotis gnadin herczog zen Stetyn etc. globen mit sampt unserm hruder herczog Warczlaw vorgenant alle die vorgeschreben stucke stete und veste zcu haiden und czu thun bye truwen und bie eren ane gever und ane argelist und des zcu orkunde habe wir unser Ingesegil mit des vorgenanten unsers brudirs Ingesegil von unserm rechten wissen an desen brief lassen hengen, der gegeben ist uf dem huse zou Slochow in den Jaren unsirs berren Tusent dryebundirt czwe und nuentzig an sente Nicolaus abunde.

Deiginal bitfunde mit beiben wohlerhaltenen Siegein im geheim. Archiv Schiebl. 50. Nro. 21. Boigt B. V. S. 623.

# M CXV.

Der Sochmeister meidet bem Bergog von Gelbern die glüdliche Antanft feines mit Mein und Proviant belabenen Schiffs zu Danzig und warne ihn ver bem feindfeligen Anschlägen Edards von dem Walde.

— 1392.

### Duci Gelrie.

Iriuchter furste etc. uns ist zen wissen wurden das uwer irluchtikeit zeukomftig ist zeu unseren landen und das nuwlich ein Schif zen Danezk mit wyne und mit vitalien inkomen sei das ewer herlichkeit zeugehore, des wir lieber here do wirs horten sere dirfrowt wurden und sint ewir zeukompft und das das s hif mit behaldener habe inkomen ist sere fro, und hitten euch liber here, das ir euch eben vorset uff dem wege wann Ekard von dem Walde hat uns nuwlich einen brif gesant, des wir euch vort elne Copie hieryone vorslossen senden, der inhaldung ewer herlichkeit onch wirt vornemen und wir dirkennen wol das uns nicht wol anstet das wir euch solche brive senden sollen, idoch bitten wir euch alz unsern besundern heren, das irs uns nicht vorkert wann wirs werlich in rechter trawe gethan haben, das ie ench deste bas mit ewirn

rytteu vorsehn und richten moget, wann wir besorgiu und vormuten uns ouch wol na her uns solche brive gesant hat, und schriebet ouch das der herexog von der Stolp siu vynd wurden ist, das her ouch andern hereu solche brive gesaud babe und habe is gestañ uf eine list und tut is dorum, mochte her euch schaden zeuzsien das her des nicht enlyse, und derum liber here seit deste sorgfeldiger bys ewerm exien wanu wir wissen wol das sin sachen und sin schriben uicht rechtfertig ist und habt is uns ouch nicht vor ark das wir euch die geschriben und solche brive gesant haben, wir haben is werlich in guter truwe gethan das wir gerne seen, das ir ane schaden durch die land qwemet als wir ouch hoffen das ir ab got wil wol durch komen sollet, und sollen wir liber here leht darezu thuu das wir gerne thun mogen das empiet uns wir wellen is gerne thun und gebiet zeu uns. Datum Marienburg au seut Lucie tag. (1302).

Alte Abichrift im Sochmeifter. Registrant Rro. I. p. 104. Boigt B. V. S. 636.

# M CXVI.

Der hochneiste meiber bem bergog Johann von Görlis, bag er erft eine genauer Rachweifung über bie Entafarte ber herrichaft in der Mart haben muffe, bevor er fich auf weitere Unterhandlungen über ben Anfauf einlaffen tonne. — 1303.

Littera missa Duci Johanni Gorliczensi. Anno XCIII.

Irluchter furste grosmechtiger lieber gnediger herre, uweru brieff uns nuelich gesaud und der uns vs in dis gebunge geantwurt haben wir lieblich entpfangen und wol vernomen, in welchim wir geschriben vinden, wie das uwer durchlaucht gewest sei bie dem Allirdurchlauchtsten fursten unserm allirgned, herren deme Romisschen koninge und bie unserm gnedigen herren deme koninge von ungern, und siet mit In ober ein komen vou wegem uwer sachiu uff ein gancz ende, uud das ir brive von In und von den Irluchten fursten marggraven von Merheru dorober habt, das sie iren ganczen willen dorczu gebin, uud begeret von uns das wir uch entpieten sulden wo wir czu uch komen muchten ader das ir czu uns keu Schiebelbeig ader ken Drawenburg gwemet, we uns das allirfuglichst were, do weldet ir mit uns reden und umb alle sachin mit uns ober sin komen mit eime ganezen ende, und schriebet vordau, das der egenante Allirdurchl. furste unser guediger herre der Rom, kouing und ir geboten habt noch unser begeer allen uweru manneu uud Steten iu uwer Marke ober Oder, das die alle ire brive und ire gerechtekeit bewiesin und beschrebin geben sollen, und wer die nicht bewiesete und beschreben gebe, das is deme czu schadeu komen sal und nicht der herschaft, und ouch das sie alle irer brive usschrift geben sollen, und worczu die herschaft recht habe, Herre

allirliebster, uns steet wol zou gedenken, das vor czieten geleden, do noch unser vorfar gutes gedechtnisses liebete und lebete, der Ersame herre her Ditherich Abt von der Czelle czu unserm vorfar qwain und brachte mit Im eine Credencie von unserm gnedigen herren dem Rom. koning und von uwern gnaden, die selbe Credencie innehielt, was her mit unserm vorfar von uwer wegen redte, das man Im des gelouben solde, als ab ir selben und muntlich mit Im redtet, Herre der vorgenant herre Abt under andern reden in sinen worten do hatte, und sprach Mich haben myne herren der Rom. koning, und myn herre herczog Johannes von Gorlicz czu uch gesand, und habin mich uch heisen sagen als umb die Mark uft diesseit Oder, das sie uch die vorkoufen ader vorsetezen wellen, umb czu X, molen hundert tusund golden, Doruff so antwurtte Im unser vorfar und sprach. Solch gut und sulch geld von uns czu geben des vermoge wir nicht, und also noch vil reden, die do under liefen, schieden sie sich ane ende. Dornoch in den Jaren unsers herren M. CCC. XCII, qwam der egenant herre Abt do czu uns ouch mit Credencie und hatte in sienen worten und sprach, Mich haben czu uch gesand myn allirgnedigster herre der Rom, koning und myn herre herczog Johan von Gorlicz und habin mich uch heisen sagen, das sie uch die Marke ober Oder vorsettzen wellen umb zeu drie molen hundert tuesent golden, deme wir do unser antwurte goben und sprachin also. Lieber herre wir wissen nicht was wir uch hier uff antwurten sollen wann uns die Marke czu mole unkundig ist, und wissen ouch nicht was herschaft, was rechtes adder was renthe unser herren habin in der Marke adder was die herren Rittere knechte und stete in der Marke unsern herren pflichtig sin ezu tun von rechtes wegen adder wie ire brive sprechen und dorumbe lieber Herre her Abt, were is unsern gnedigen herren beheglich und ouch uch so were das wol unser mevnunge und rat, das unsere herren dorezu schicketen einen deme sie des getruweten, uch adder einen andern, der do ezoge in die selbe Marke uff deser siet Oder von huese czu huese, von Manne czu manne, von Stat zeu Stat und sege und vorhorte ire brive ire bewiesunge und ire gerechtekeit die sie do habin von unserer herren gnade und was sie unsern herren pflichtig sin von rechtes wegen, und brechte daz alles in eyne schrift adder in eyn buch itzlichs besundern, und sprochin ouch, were das man is von uns habin welde, so welde wir gerne unser Gebietiger einen adder ezwene mite senden und welden die koste gerne tun, und wenne das gescheen were, das wir die schrift geseen hetten und hetten dirkant was rechtes und herschaft unser herren yn der selbin Marke hetten, dornoch welde wir gerne dor uff gedenken was wir unsern herren vor eine antwurt gebin, Doruff antwurtte uns der herre Abt und sprach, das ist wol mogelich. Ich wil widder czurucke rieten cau mynen berren, und wil sie die rede lasen vorsteen, und wil in sagen, das sie is

also usrichten, und das is ouch geschee und wenne das gescheen ist, so wil ich widder ezu neh komen und wil ueb eine antwurt brengen und ein ganez ende, der antwert wore wir wartende also lange bis das der egenant herre Abt in dem selbin XCII Jare widder czu uns gwam mit herman schoeff, als umb sente Michel tag, ouch mit Credencie, di do wurben und sprachin, Unser herren, die wellen neh die Marke uff disselt Oder vorsetzen umb czu vumi molen hundert tuesund golden, und do antwurtte uns der herre Abt eczliche Papier und schrifte, der vone beschrebin stunden etczliche rente urber und exinse, die man uwer herlichkeit doselbest yn der Marke pflichtig ist, und do wir die selbin papier obersogen und oberlosen, do antwertte wir dem herren Abte doruff, und antwerten noch also doruff, Wir kunnen uns us dem papier nicht entrichten und wissen ouch nicht, was wir unsern herren und uch deruff antwerten sollen, want die papiere sint geschriben und gemachet vor vumfczig Jaren, und do czu den geczieten die selbin rente als sie do geschriben steet, gesielen, aber was nu der von gesellet adder gevallen moechte, des wissen wir nicht, und hirumb herren allirliehster, so were noch huetestages unser rat und meynunge als verre ab is uwern gnaden behagete, das ir noch dorezu woldet schicken den selbin Abt ader weme ir des getruetet uff einen tag und uff eine eziet, die uwer herlichkeit bequeme were und uns das vorschrieben weldet, so welden wir dorczu senden unserer Gehietiger einen, der mit dem egenanten Abte exoge von huese czu huese, von Stat zen Stat, von Manne czu manne und beschrebin eigentlichin alle rente alle czinse, alle urber, und alle rechte, die uwer herlichkeit derinne hat, und wenne das gescheen were, das denne der egenante herre Abt, adder wen ir dorezu schicketet mit unserm Gebietiger zeu uns rieten und uns evgentlichin undirrichten, wie sie die sachis und alle ding venden hetten. Herre allirliebster. dornoch welde wir denne den selbin unsern Gebietiger mit dem egenanten herren Abte adder wen ir durezu sentet, widder ezu uwern gnaden senden, und uwer herlichkeit zeu dirkennen geben, was wir mit unsern Gebietigern ezu den aachin thuen muchten, uff das sich denne uwer herlichkeit wuste dornoch ezu richten, und weres denne herre, das is got unser herre also fugete, daz wir mit uwern gnaden ober ein tragen muchten ader trugen umb das selbe land, herre, wenne das gescheen were, so were denne wol unser Meynunge, das denne uwer herlichkeit riete in die Marke, und do kegen welden wir czu uch senden yn die selbe Marke unsere Gebietiger die des macht hetten, So muchtet ir denne das selbe land und die lute von uch wiesen mit hande und mit munde als sich das gehort, wand is werlichen herre leider got sei is geclagt also mit uns gewandt ist zeu desir cziet, das wir selbin mit nichte us dem lande komen moegen, Doch ober alle rede Is das awer gnade mit uns sprechen wil, so welle wir gerne uwer her-

lichkeit enkegen rieten, so wir vorderst moegen an unsers landes greniteze, uch ezu dinste, und wellen mit uwern gnaden gerne sprechin, wend wir besorgen, weres, das uwer herlichkeit sust in die Marke gweme, als ir uns geschriben habt und wir adder die unsere kegen uch ouch gwemen, dass uwer gnade die grosse czerunge und koste umbsyst tete und ouch wir, das were uns herre leid, Sunderlich so besorgen wir, weres, das ower gnade nu in die Marke oweme mit grosen kosten und czerungen und ir und wir ups do ane ende schieden, das denne lichte uwer gnade iren ungunst und ungnade uff uns und uff unsern orden werfen moechte, das uns czu mole leit were, und wir czu mole ungerne uwer ungunst und ungnade vordienen welden, und hirumb herren allirliebster was uwer herlichkeit hie bie gevellet zeu thuen adder ezu lasen, das bitten wir uns als von unserm besundern berren gnedeclich ezu vorschriebin mit uwern brieven und bie eime loufenden boten, das wir uns dornoch moegen richten, wandt wir wellen alle ding halden also, das deser brief uswieset, Ouch lieber herre so hat von den selbin sachin der Edele herman Schoeff ouch rede mit uns gehatt, ee, dann uns uwer brieff geantwurtt wart, deme wir des gliech geantwert haben, als her uwer gnade wol undirrichten sal wenne her zou kumpt. Gegeben uff unserm huese Marienburg in den Jaren ete. XCIII am Frietage neest vor Epiphanie,

Alte Abichrift im Buche: Dos fint die Privileg, von Liffant p. 28-30. Boiat B. V. G. 636.

### M CXVII.

Der hochmeister Koncab von Ballenrob erlaubt dem Rath der Attflabt Thorn auf beffen Bitte ben neuen Aufbau feines febr baufalligen Bathhaufes, Raufbaufes, Dinghaus und Raufbuben unter bestimmten batüber gegebenen Borschriften und Bebingungen. — 1393.

Wir bruder Conrad von Wallenrode, Homeister des ordens der bruder des Spittales sente Marien des dewtschen huwszes von Jherusalem, Allen Cristgelowbigen die nu sint, vod ezukumffliglich seyn werden ezu der kuntschaft, vnd kentnisze disser briefit kumpt. Das vor vns komen seyn vnser lieben getruwen Radtmanne vnser Alden Stadt Thorun vnd haben vus demuttiglichen vorgelegt, den merclichen gebrechen den sie an dem gebewde des Radhawszes kowfhauwszes vnd ander gemache Dorinne beslossen teglich lieden. doran das dieselben gemach von alders wegen Jexund verroth vorweszet, vnd czumale buwfellig weren vnd das sie teglich besorgeten vnnorwintlichen vnd ferlichen schaden den lewthen douon zeubekomen, denselben gebrechen wir ouch mit vnsern Gebietigere vier offene brieffe die wir ganez vnd vnuorsert gesehen vnd woluornomen haben den ey-

nen gegeben hat, bruder Erhart von birsperg guttes gedechtnisz, ettwan an des Gebietigers stadt. In Prewssen vber das kowfhaws der es dirlowbet hatte zeubowen In der weisze vnd masse als es bruder Heinrich vff die czeith kompthur Im lande zeum Colmen gut duchte zeuschicken Dokegen haben sich die burger alles Rechtes und ansproche vorczigen die In an der mole, Im pripspusche gelegen geborte, den andern gegeben hat, bruder Conrad von Tirberg ettwan Marchalk vnd an des Meisters stadt, ober dy kromen vnd brothenke welcherleye czinsze dy Burgere dorinne gemachen mochten Das sje die mit allem nutzze frey besitzzen sulden. Den dritten brieff gegeben hat bruder Conrad von vuchtewange etwann gebietiger zeu prewssen und ezu lieffland vber die wege, Dorinne man allerhande ding weget, zeu ewigen tagen frey zeuhaben, vnd von dem pfunde czwene Colmesche pfeninge, czu wegelone czunemen, den vierden brieff gegeben hatt Bruder Ludolff koning ettwan Homeister vher die buden in dem umbkreysze der vorgnanten gebewde frey zou allem nutcze zoubesitzen als dieselben brieff das lawter vazweiszen, vad hoten uns mit demutiger eynfeldikeit das wir den gebrechen ansehen vnd sie dorane geruchen zeubesorgen vnd gunden In dasselbe alde Rothuws vnd kowfihuws mit alle den andern alden gemachen abeczubrechen vod neuwe nach beguemkeit derselben stadt widder czu bawen, vod wend sulche bethe moglich vod czimlich ist, vnd die Redlichkeit heyschet, Das wir vns kegen den gnedig vnd guttig beweiszen sullen, die wider kegen vns In stetikeit der truwen mit willigen vnuordrossenen dinsten manchet vnd erkant vnd befunden seyn vnd sich obgotwil zeukumfftiglich ve steter vnd ywilliger doran beweiszen sullen Hirvmbe mit sam gunst wille vnd Rathe vnsir mithe Gebietiger haben wir der egenanten Radtmanne Burgere und der ganczen gemeyne bethe vnd begerunge gnediglich Irhort, vnd haben In dirlowbet vnd Gegunst, vnd dirlowben In mit krafft disses brieffes das alde Rothuws kowffhuws dinghauws kromen brothencken buden wegen vnd andere gemache nach beqwemkeit der stadt wider czubuwen vnd nach erem fromen vnd nutcze Doch In sulcher weisze das dieselben gemache sullen alle bynnen den vier wenden vnd In den mawren beslossen vnd gebauwet seyn vnd dy lenghe derselben mawren sal haben ezwelff rutten vnd eyne ele Igliche besundern vnd die weithe czehen Rutten und eyne ele mit beyden mawren Igliche besundern die mawre sal seyn vier fusse dicke czwusschen den pfeylern ober der erden und funiff fusse dicke under der erden, die hohe der vier mawren von der swellen bey der erden von dem Ingange anczuheben sal seyn drittehalbe Rutte bis under das dach do sich das gesperre anhebet vnd vort eyne brant mawre fumff fusse hoch. vnd anderhalbe fusse dicke Ouch haben wir In von sunderlichen gnaden gegunst vnd dirlowbt dat Radthauwss myt seynen gemachen die mawren uszurucken achte fusse denselben rawm In meyster ludolff koning

vorgnant czu den buden vmb das Rodhaws bauwszen den wantmauwren vormals vorligen hatte also das sie die buden In die vier wende In die lenghe vad weithe als vorgeschrieben stehet, han beslossen und wennd ouch dasselbe alde Rodhuws und kowfihauwss mit den vorgnanten gemachen begnadigt was von den egnanten Homeister vnd Gebietigern Domithe das es In mit allem nutcse frey zon ewigen tagen vorligen was also das die brieffe von den boben gedechtnisse gethan ist beweissen demeselben spore wir ouch nach volgende haben angesehen derselben voser Burger getreuws dinst, vnd ire gutwillikeit vnd geben In von sunderlichen gnaden vnd vorleven was genisses fromens vnd czinszes sie In czu der Stad nutcze an dem Rothuwsze kowfhouwsze Dinghauwsze kromen brotbencken buden woge vnd an allen andern gemachen, die sie bynnen vnd In die vier wende vnd in die lenghe weythe vnd Hoge vorgescrieben bouwen mogen nu ader In czukumfftigen czeiten gemachen mogen es sey vile ader wenig das sie des zcu allem nutcse fromen vnd beqwemkeit der stad frey gebrauweben vnd genissen sullen vnd mogen czu ewigen tagen vnd sullen vollemacht haben den czinss vnd geniss czu bessern ynd czu meren, wie In das eben gefellet, ynd czu state der Stad komen mag, ynd bestetigen en das selbe newe Rodhauws kawffhaws brothencken kromen buden woge dinghuws mit allen andern gemachen die sie In die vier wende vnd muwren in die lenghe weithe vad hoge vorgnant gebouwet haben ader In czukumfftigen zceiten buwen werden Is sey boben der erden ader vnder der erden mit allen vigengen nidergengen, weithe, lenghe hoge venstern thoren dechern Gibeln sullern kellern mauwren wenden vnd was sulch gebeude angehort wie man das mit sunderlichen worten benumen muchte nichts vszgenomen vnd gonnen In die gemach zeu bessern wen vnd wie dicke Is noth thut, vnd notdurfft seyn wirt, vnd wellen doch das sie die obgnante lenghe weithe vnd hoghe In keynerleye weisze sullen vhertreten Ouch wen dieselben alden vier brieffe ettliche punckte vnd artikel Inne halden die In dissem voserm brieffe nicht gerurt nach vazgedrucket seyn so wellen wir das dieselben brieffe In allen stucken und artikeln sullen hleiben In Irem weszen Infoller macht vnd krafft also sey In gegeben seyn vnd das sy Ir vordan gebrauchen sullen als sie Irer bys vff disse ezeith haben gebraucht Vnd czu ewigem gedechtnisse Das icht von von ader von ymande voser nachkomlingen clage ader czweiffel den vorgnanten burgern und der gemeyne In keynerleve weisze entstunde In caukumfftigen czeithen haben wir In dissen kegenwertigen brieff darvber gegeben mit vaserm anhangenden Ingesigele bewart vad vorfesteht, des geczeuge seyn der Erwirdige In got vater und Herre Johannes bischoff czu Reuele und die Ersamen unsere lieben brudere bruder Weinmar von Bruggenau Gebietiger czu liefflande Bruder wilhelm von helffenstein Groszkompthur Bruder werner von Tettingen obirster Marschalk bruder Siefert walputt von Bassenheim Obirster Spittler vnd komptur czum Elbinghe Bruder Johan von Beffart, obirster Trappier vnd kompthur czu Cristburg bruder Conrad von Jungingen Treszler bruder Engelbardt Rabe kompthur czu Thorum Her peter vnser Capplan, Pawl Rulman von Sinczich Johan von Stroffen vnser Compan Andreas. Nicolaus vnd Mathias vnser Schreibero vnd vilander gelowbwirdige lewthe Gegeben vff rnaeran huwsze Thorun an vnsers herren hyusmelfart obent In den Jaren Christi Tausent Dreibundert drey und newenczig.

Rathe Archiv gu Thorn Cist. 111. Dec. 2.

### M CXVIII.

Der papftitige Runcius Bifchof Johannes von Meffina erfast ben Bifchofen von Pomefanien, Ermland und Samtond ble ibm in feinem Gefchofte gebubeende Sulfostener. — 1393.

Johannes dei et apostolice sedis gracia Episcopus Massan: domini nostri pape Referendarius ac in Regno Polonie Prusie ac Lithuanie et Lyvonie provinciis apostolice sedis nuncius universis et singulis presentes litteras inspecturis salutem in domino. Si cum sacrosancte Romane Ecclesie et sanctissimi in christo patris et domini nostri domini Bonifacii divina providencia pape noni fidelissimis dilectis graciose agamus speramus indubie quod ex hoc ipsorum debita crescat affectio et in obsequiorum retribucionibus fervencius animentur Hinc est quod Nos attentis fidelitate affectione et obediencia quas Reverendi patres et domini Johannes Pomezaniensis Henricus Warmiensis et Henricus Sambiensis ecclesiarum Episcopi cum Capitulis et Clero eorumdem ad sanctam Romanam ecclesiam et dictum dominum nostrum papam ac personam nostram cum eminenti fervore habere dinoscuntur prout veridice didicimus non immerito cum eisdem favorabiliter agendo ipsos propter causas et raciones pro parte corumdem nobis expressatas a procuratore nobis racione officii nostre legacionis in quo de presenti in hiis partibus agitamus prestanda ex certa sciencia presentibus absolvimus et liberanius promittentes ex certa sciencia eosdem Episcopos Capitula et Cleros per Nos seu alium vel alios occasione predicta quovismodo non molestare turbare vel ab ipsis quidquam petere vel exigere in futurum. In cuius rei testimonium presentes litteras fieri fecimus et nostri sigilli iussimus appensione muniri. Datum in Thorum Culmensis dioc. Anno Nativitatis domini M. CCC. XCIII°. Indiccione prima die XX mensis Maji Pontificatus sanct. in christo patris et domini nostri Bonifacii divina providencia pape noni anno quarto hanc litteram dominus Warmiensis habet sigillatam.

Driginal Mbichrift im Buche: Privilegia Pomesanien. ecclesiae p. XIV.

### M CXIX.

Der Konig Sigismund von Ungarn erlaubt dem herzog Ladistav von Oppeln Die Berpfandung bes Landes Dobrin an ben D. Orden. -- 1393.

Wir Sigmund von gotis gnaden kunig zu ungern etc. und Marggraff zu Brandenburg etc. Bekennen und tun kunt offenlich mit dem briff, das wir dem Irluchten fursten heren Lasslaw hertzog zu Oppol etc. unserm lieben Ohemen unsern gunst und willen geben haben und geben mit krafft diez briffes darzen, das er sein land Dobrem mit aller sein ezugehorungen dem deuschen Orden von Preussen vorseezen und vorkummern muge Mit urkund diez priffes der Geben ist zu Schintaw des Mittwochen nach Nativitatis Marie Anno domini M © CCC \* LXXXXIII\*.

Driginal. Urtunbe im geheim. Archiv Schiebl. 31. Dro. 18. Boigt B. V. S. 618.

### M CXX.

Der hochmeifter Konrad von Jungingen bestätigt und verbeffert bas Armen, ober Eienben hospital gu . Dangig. — 1394.

In dem namen unsers hern amen. Wir bruder Conrad von Jungingen Homeister des Ordens der bruder des hospitalis sunte Marien des deutschen huses von ierusalem allen cristgeloubigen dy nu synt und yn zukunstigen cziten werden, den deser kegenwertige briff vor kumpt, Entpitten ewiges heil in gote Is ist eyn gut werk, und eyne guttige togunt, und ist eyne von den sechs werken der barmherczikeit pilgerym gerne zu herbergen, and dy togant wirt so vil mee lobelicher and vordinlicher so man sy can gotis dinste me wendet, das auch denne grosslicher geschit, wenne man dy elenden armen sichen, dy nicht eygens hy yn deser vomerkeit behalden, geherberget, gelabet, getrost und czu raste gebrocht werden, unde wente wir uns czu desem heiligen orden, der uf eyn spittal den elenden kranken ezu herherge gebuwet und gefunden ist, alzo syn lobelich tytel der sich numet des hospitalis von ierusalem bewyset Mit guttem willen gegehen haben deme wir onch von gotis gnaden und schickunge und nicht von eygener vordynninge, czu cynem houpte und obirsien sint gegeben So sye wir destemer pflichtig synen heiligen namen czu loben und unser liben vrouwen, myt deser namen her ouch gecziret ist, czu breiten und ezu meren das wir auch do mete hoffen ezu thun so wir den kranken, und den armen elenden unser gnaden und almosen meieteilen. Hirumbe habe wir vliesiglich gemerket und an gesoen das gutte werk der barmherczikeit das an den armen elenden und kranken menschen, yn der elenden hove, der vor unser stad danczik yn der alden stad ober der radunen kegen sunte jurgen ober gelegen ist, bis her vly-

22\*

siglich geton ist, und tegelich getan wirt und sint begerende den selbigen armen unser almosen gutlich mete czu teilen, gote czu loben und syner werden mutter, und der liben sunte Elizabeth czu eren, uf das man dy elenden kranken herberge, und sy in erer krangheit enthalden moge, myt rate unser metegebitiger zo entphsen wir den selbigen elenden hoff yn unser beschirmunge, und bestetigen yn myt craft deses brives czu eynem ewigen hospital, und freen yn ewiglich von allem czinse, den her verlich sulde geben unserm huse do selbist czu Danczik, und von dem rechte das wir haben czu der pfarre kirche czu sunte katheryn So dirloube wir gote czu lobe, und der werden sunte Elizabeth czu eren eyne Capelle ober das frie wasser das vor dem hove geit czu buwen, und dy heiligen Sacrament, alz den heiligen lichenam unsers hern, und dy heilige Oelunge czu der kirchen notdorft, do wirdiglich czu halden Ouch dirloube wir das sy yn den hove ere eygene prister mogen haben alzo vil alz ir czu notdorft ist, und sunderlich eynen cappelan, der dy kranken und ere vorweser, und hoves ynwoner, und dy pilgerym vorsteen moge, myt den sacramenten, alzo dicke alzo is not ist, noch cristenlicher gewonheit, der ouch dy bysorge der selen nemen sal von dem bisschove. Ouch welle wir das der pfarrer czu sunte Katheryn, der nu ist ader czukumftig syn wirt nicht me sal czu schaffen haben myt dem hove, noch myt synen ynwonern, Ouch mogen sy ere festa alz kirchwyunge und beide sunte Elizabeten tagen und Jacobi tag des grosen werden apostels, yn des ere dy capelle ouch gewiet ist, lobelich begeen mit syngen predigen und allen ammechten der kirchen, und darch das jar ezu den heiligen tagen mogen syngen und predigen, doch slzo, das das singen und predigen wol aws sy, wen man das andermol luthet czu der homesse czu sunte katheryn Ouch msg man do predigen noch essens wen is bequeme ist und wen lichen kegenwartig sint, so mag man sy begeen myt dem ammechte der selen noch cristenlicher gewonheit, und was do gefellet czu oppir, yn den festen und das gancze iar uf den altar ader yn dy capellen, bynnen dem sichhusse, ader wo is gegeben wirt den armen czu almozen, das sal allis bliben den armen, und yn ere notdorft gewant werden. Und was dem Spittel und den armen bescheiden wirt von hereitem gutte, ader von varender habe czu testament gesatczt wirt, das gebe wir von sunderlichen gasden und macht unser herlichkeit. das yn das volge sunder allis hindernis und wedersprech Ouch welch mensche stirbit vn dem hospital, was das dor yn gebrocht hat von cleideren gelde, gerethe, ader welcherleye habe is sy, das bleibe deme spittel, und dor uf sal nymant myt keynerleie rechte sprechen, ader is fordern, geistlich ader wertlich Wir wellen ouch das dy vorweser des hospitalis, und alle syne ynwoner vor nymande sullen czu rechte steen, denne vor unserm kumpthur czu Danczik der ouch des spittalis oberster vormunde und vorweser avn sal, und alle merkliche suchen, alzo andere vorweser des spittalis, wen dy eynen abegeen czu setezen, eynen cappellan ezu uemen und ander merkliche geschefte, das allis myt synem rote und willen sal geschen, Wir gunnen ouch dem selbigen spittal, das is eynen eygenen kirchhoff haben moge, wen is den rum dorczu gewynnen mag, do man dy kranken wen sy vorscheiden, noch cristenlicher gewonheit uffe begraben moge, und dywyle das spittal eygens kirchhoffs nicht enhat, das man sy czu sunte Jurgen moge begraben Czu ewigem gedechnisse deser dinge habe wir desen briff gegeben, myt unserm yngesegel hestetigit, Gescheu uf unserm haze Marienborg am suntage yn der fasten alz man singet Reminiscere in den Joren unsers hern Tusent drybundert vir und newenczik Geczuge sint dy ersamen; unser liben brudere, Wilhelm von helfensteyn groskumptur Wernher von tettingen oberster marschalk Syfrit Walpot von basseuheym oberster spitteler und kumpthur czum elbinge, Frederich von Wenden Treseler Joban von Rompilheym kumpthur czu Danczik Rotcher von Elner kunptur czum Tuchel her Peter unser Cappelan Johan von Pfirteu und eberhart von Wallenwels unser kumpan Andreas und Mathias unser schriber, und vil ander Ersamer leute.

Aite Abschrift auf Pergament im Geheim. Archiv Schiebl. XLI. Rro. 4. Boigt B. VI. G. 12.

# M CXXI.

Privilegium wy das stifte zeu Samlant zeuleczst ist begrenitz.

Wissentlich sy das dise nochgeschrebene grenitesin teilen daz lant Samlant ezwischen den brudern des Duetezen husis unde der kirchen zeu Samlant. Czum irsten an zeu beben by dem vrischen habe von eyner umegegraben Eychen dy do stet by dem wege geuant in Pruschen Barbalenx den selbin weg dy gerichte vort zeu geude bis zeu eyner audern eiche umegegraben dy do stet by dem bruche Sif genant in dützen unde von der eychen dy gerichte vort zeu geende zeu eynen umbgegraben Pfole der do stet in dem wege den man get von konigisberg do eyn anderer weg denselbin weg obir geet Von dem Pfole dy gerichte zeu dem vorte genant in Pruschen rembiugen wo eyn pfol glicher wis umbgraben stet von dem Pfole daz vlis uf zeu geende bys zeu eynem umbgrabinen Pfole der do teilet der do von kandeynin unde vou Greybow wisen von dannen dy gerichte zeum andern umbgraben pfole der do stet by dem wege den man geet von konlgisberg ken vischhuseu vou dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabiner eychen dy do steet by dem wege den man get von Grebow ken der Medenaw by dem vlisse unde von der eiche daz selbe vlis zeu geende uff wert bys zeu eyne umbgrabin pfole

der do stet by dem selbin wege der do geet von greybow zeu der Medenaw Von dannen dy gerichte zou eyner umbgrabiner eichen dy do stet uff der statin pruschen genant Lasanos by dem gute etiswenne Albrecht tuvels. Von dannen dy gerichte zeu eyner andern umbgrabin eichen dy do steet by dem wege no by dem herge genant Leypiten von der eichen zeu eyner andern umbgrabin eichen dy do steet by dem wege wo man geet von Greybow ken Wykow und dy selbe eiche steet uff dem alden grabin in Pruschen genant Nogarbe, von dannen dy gerichte zou evnem umbgrabin pfole der do steet wo ettiswenne waz eyn bowm genant in pruschen ywegarge von dem pfole vort zeu geende zeu eyner haynbuche glicher wis umbgrahen dy do steet uff der vy weyden ezwischen Snoten und Wykow Sunder von der haynbuchen zeu eynem umbgrabin pfole der do steet no by den vie weyden dy do sint ozwischen Wykow und Snoten. Von dannen gerichte zeu eynem andern umbgrabin pfole der do stet ezwischen dem ackinn Wilbrandes unde Sabunen von dem pfole dy gerichte zeu eynem andern der do stet uff dem hobilichen in den vy weyden gelegen dy do sint czwischen Wykow unde Spoten Von dannen zeum andern umbgrabin pfole glicher wis der do steet in den vy weyden exwischen Wykow unde Snoten Von dem selbin pfole dy gerichte zeu eyner umbgrabiner eichen dy do steet by den weyden no by dem wald in pruschen genant Pelkis von dannen dy gerichte zon einer umbgrabin eichen dy do steet by dem vlisse in Pruschen genant Kaymenappe Von dannen daz selbe vliss uff zeu geende dy gerichte zen eyner umbgrabener eiche dy do steet von der andern syten des selbin vlisis. Von dannen zeu eyner andern eichen dy nicht verre steet von der glicherwis umbgrabin Abir von der czu eyner andern umbgrabener eichen di do stet uff der stat in pruschen genant onbethobe. went alle disse grenitezen von dem vrischen habe alzo gesprochen ist bys zeu disser leczten grenitcz geczeychent mit der eiche dy do steet uff statt onbethobe genant teylen das kamerampt Medenow unde Wargen von dannen von der eiche itesunt genant dy do stet uff der stat onbetobe in Pruschen genant dy gerichte vort zeu geende zeu eyner andern umbgrabin eichen dy do stet no by der weyde der von Drabenow uff der stat yn Pruschen genant barne. Unde disse eynige grenitez geegeichent mit der umbgrabenen eichen dy do steet uff der stat in Pruschen genant barne teiletsdaz kamerampt Wargen unde Rinow. Von dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabener eichen dyfdo stet by dem wege den man (von) Konigisberg geet zeu Pobetin unde von der selbin eichen bys zeu Pobetin ist eyne gemessene meyle von dannen von der eichen zou eyner andern umbgrabin eichen dy do stet uff der stat in Pruschin genant Scherde Sunder dy czwu grenitezen itczunt genant alze dy eiche geszichent mit der myle mit der eiche dy do steet uft der stat yn pruschen genent Scherde teylen daz kamerampt Rinow unde Rudow, von dannen dy gerichte zeu

evner umbgrabiner eichen dy do stet no by dem wege den man get von Pobetin zeu Konigisberg, unde ist eyne grenitcz dy in dueczen eckegrenitcz ist genant Von dannen dy gerichte zeu eyner andern umbgrabenen eichen dy do stet ezwischen Drabenow unde Gutmytin uff der stat in Pruschen genant Wosebirge Von dannen dy gerichte zou eyner andern umbgrabenen eichen dy do stet uf dem berge in Pruschen genant awttumkape, von dannen dy gerichte zou eyner andern eiche dy do stet uff einem hogen berge in duczen genant Sebinburne unde von der eiche dy gerichte zeu evnem umbgrabenen niole der do stet niff der stat in Pruschen genant Paymekopo, von dannen dy gerichte zen evnem andern umegrabenen pfole der do stet entken dem dorffe Laytkayme genant, Von dannen dy gerichte zou eyner umbgrabenen eichen dy do stet no by dem bruche in pruschen genant Kautaliskis, von dannen vort zeu geende obir den grunt zeu eynem umbgrabenen pfole Von dannen dy gerichte zeu eyner andern umbgrabenen eichen dy do stet in dem mickil in evnem hufin der stevne vor der eiche vort zeu geende zeu evnem grosen umbgrabenen stevne der in pruschen ist genant Sarguckin staps. Von dem steyne dy gerichte zou den vorte in pruschen genant Scahobrast geczeichent mit eynem umbgrabenen pfole. Unde alle vorgenanten grenitezen bis zeu diser geczeichinten grenitez mit dem umbgrabenen pfole by dem vorte Scabobrast teylen Pobeten unde Rinow. Von dangen von dem vorte dy gerichte zeu eyner umbgrabenen eichen dy do stet no by dem dorffe Sindow von der zeu eyner andern umbgrabenen eichen unde ist eine dorre eiche umbgelegit mit stevnen dy do stet czwischen Romiten unde Plawtowin. Von dannen zeu evner umbgrabenen eichen dy do stet by dem wege Wanginkin von der zeu evner andern grunen eichen dy do stet no by dem heiligen velde, von der eiche dy gerichte vort zeu geende bis zeu der salezin see wo evn umbgraben pfol stet. Von dannen widir kommende von dem mere unde dem pfole der do stet no by dem vlise in pruschen genant Lasse dy gerichte zeu eynem andern umbgrabenen pfole der do stet uff der stat Brandestat genant. Von dannen zeu eynem andern umbgrabenen pfole der do stet czwischen den dorffern Romaynis unde Lenkeniten Von dannen dy gerichte zeu eynem andern umbgrabenen pfole der do stet czwischen den selbin dorferen nicht verne von dem pfole itezunt genant. Von dannen zeu evnem andern umbgrabenen pfole no by gesaczit dem vor geenden pfole. Von dannen gerichte zeu eyner umbgrabenen eiche dy do aiet uf der stat in pruschin genant Sawtlaukis. Von dannen zeu eyner umbgrabenen eichen dy do stet uff dem berge in Pruschen genant Mantegarps, Von dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabenen pfole der do stet uff dem berge in pruschen genant Lulegarbs Von dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabenin eichen dy do stet by dem walde in pruschin genant Galinde. Dar umme alle vor genante grenitezen bis zeu des-

ser eichen itezunt genant dy do stet by dem walde genant Galinde scheiden dise kamerampt Girmow und Rinow. Von dannen dy gerichte zeu eyner andern umbgraben eichen dy do stet vor dem selbin walde galinde, von dannen dy gerichte zou eyner andern umbgraben eichen dy glicherwis stet vor dem egenanten walde no by dem wege. den man geet von Konigisherg zou Rinow von dannen dy gerichte zou evner umbgrabin eiche dy do stet und ist eyne grenitcz der von kaldeynen. Von dannen zeu eyner umbgrahin eiche dy do stet uff dem angir des dorfes Kaldeynen. Von dannen zeu eynem umbgraben pfole by dem vlisse in pruschen genant Kautstrin. Dy grenitezen itczunt genant bis zon desem leczsten pfole genant scheiden dy kamerampt Girmow unde Medenow, von daz selbe vlis neder zeu geende bis zeu der stat wo daz selbe vlis unde daz vlis von Girmow zou samme vlissen unde in eyn vallin zou eynem umbgrabenen pfole von dannen dy gerichte zeu eynem andera umbgrabin pfole der do stet uff dem ende des dorffis lackirs Nucendorff genant der do stet by dem vlise daz von Girmow vluesset Von dannen dy gerichte zeu eynem andern umbgrabin pfole der no by dem selbin vlise stet Von dannen zeu evner umbgraben eichen dy do stet uff dem ende des dorffes ackirs Neuwendorff Von dannen zeu eynem umbgraben pfole der do stet no by dem vlischin in Düczen Sif genant unde ist eyn grenitcz dy eckegrenitcz heyset des veldis der von dem nuwen dorffe. Von dannen dy gerichte zeu eyner grossen umbgraben eichen dy glicherwis eine grenicz ist der vome nuwen dorff. Von dannen dy gerichte zen eyme umbgrabin pfole von dannen vort zeu geende bis zeu dem vlise daz in daz mer vlüset. Der pfol in gesatesit by dem mere mit den grenitezen itezunt gesprochen noch erer ordennige schedit daz gebite daz do gehorit zen Vischhusen und zeu dem kamerampt zen Girmow unde dis sin dy grenitezen zwischen Wargen und Qwedenow. An zeu hebinde von ezwen pfelen dy do sten by dem wege den man von Konigisberg geet, der eyne ist eyne grenitez der hurger, dy gerichte vort zeu geende zeu eyne umbgrahin eichen idy do stet by dem selbin wege, von dannen dy gerichte zeu eyner andern umbgrabin eichen. Von der zeu dryn glich umbgegrabener eichen dy do sten off eyner stat. Von dannen zeu ezwen umbgrabin eichen Abir von den zeu eyner umbgrabin dy do stet by eyme graben. Von dannen dy gerichte zou eyner umbgrabin eichen dy do stet by dem graben also daz nicht obir den grabin sal gegangen werden. Dy eiche itzunt genant mit andern vor genanten grenitzzin schedit dy kamerampt Wargen unde Qwedenow. Von dannen zeu evner umbgrabin eichen di do stet uff dem höbel in pruschin genant Umpna. Von dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabin pfole der do stet by eyme steyne, von dannen vort zeu geende durch daz nickil des bruchis in pruschin genant Steypata zeu einer umbgrabin eiche desse eiche genant mit andern vorgenanten grenitezen scheden daz kameramut Rudow unde Quedenow, von dannen dy gerichte zeu evnem umbgrabin pfole der do stet uff dem berge in Pruschen genant vrogaps, von dannen nedir zeu geende daz vlis daz do under dem selbin berge vluset bys sen cawen umbgrabin eichen dy do eten no by alz dy mole gevangen ist, von dannen sou eynem umbgrabin pfole der do stet uff dem berge in Pruschen genant Wosispele. von dannen zeu evnem umbgraben pfole der do stet by evnem stevne no by dem vlisse dornoch nedir wert zeu geende dez zelbe vlis bys zeu evnem umbgrabin sfole der de steth by der bruckin des selben vlisses also man geet von Rudow ken Plueusen. Von dannen zeu eynem umbgrabin pfole der do stet by eynem steyne, von dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabin pfole der do stet uff dem alden grabin, von dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabin pfole der do stet by dem hruche in Pruschin genant Druppis. Von dannen zeu evner umbgrabin eiche dy do stet uff dem berge in Pruschin genant Lappegarbe. Von dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabin pfole der do stet uff der stat in Pruschin genant Yrczekappinis Von dannen zou eynem umbgrabin pfole. der do stet uff der stat in Pruschin genant Wosegowiskapnia von dannen dy gerichte sou eynem umbgrabin pfole der do stet by dem vlisse in Pruschin genant Wosigowiske. von dannen dy gerichte zou evnem umbgrabin pfole der do stet uff der stat in Pruschin genant Dome nicht verne stet her von derynuwen hase. Und der pfol der uff der stat stet Dome genant mit allen vorgenanten grenitezen schedit das kamerampt Rudaw nnde Powunden. Dy vorgenanten grenitezen alzo gewysit sprochin Bruder Sighart von Swarczburg kumpthur zeu grudenez unde bruder fredrich von libencelle kumpthur zenr golube. Vortean daz man nicht geen auße wen in dy ezilen dy kurische nerve an stise dy noch zeu teylende were ezwischen den brudern unde der kirchen. Von dannen zeu eynem umbgrabin pfole der do stet uff der atat do daz flis in Pruschen genant ancupte vluset von dem husse zeu Schokin in das kurische hap, von dannen daz selbe vlis uff ezu geende zen eynem andern umbgrabin pfole der do stet by dem selbe vlisse. Von dannen zeu eynem andern umbgrabin pfole der do stet uff dem ende dez alden grabin in Pruschin genant Kupte. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet uff eynem andern ende des selbin graben bey dem bruche in Pruschen genant Surke. Von dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet in dem walde in Pruschen genant Leydote, Von dannen dy gerichte zeu evner umbgraben eiche dy do stet by dem alden graben unde by dem wege den man geet von Schokin zeu Pownnden. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet by dem walde in Pruschin genant Sudirm. Von dannen zou eyner umbgraben eiche dy do siet uff dem ende dez selben waldis. Von dannen dy gerichte zou eyner umbgraben elche dy do stet vor dem walde in Pruschin

genant Dewitte. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do atet uff der aust in Pruschin genant Ardmana Von dannen dy gerichte zou evner andern umbgrabin eiche Von dannen zeu evner umbgrabin eiche dy do stet by dem vlisse das ken Powunden vluset. Von dannen dy gerichte zou eyner andern umbgrabin eiche. Von dannen zou eyner andern umbgrabin eiche glicherwis. Von dannen zeu ezwen eichin glich umbgrabin. Von dannen zeu eynem umbgrabin pfole der du stet by dem ylisse Von dannen dy gerichte zeu evner umbgrabin eichin Von dannen zeu evner umbgrabin eichen. Von dannen zeu eyner andern umbgrabin eichen di do stet vor dem walde in Pruschin genant Ausnicz uff der stat Scrodowegis genant. Disse grenitez mit den andern vorgesprochin teylit Schokin unde Powunden Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschen genant Muntileytisdumpais. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschin genant Gildestabs, von dannen zou evnem umbgrabin grosen stevne der do levt in dem bruche in Pruschin genant twarcte, von dannen zeu eynem umbgrabin pfole der do stet uff der stat in Pruschin genant auctowangos Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschin genant Smaidigarbs. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet uff dem hobit by dem bruche in Pruschin genant Bitpelkis. Von dannen zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet by dem wege uff der stat in Pruschin genant Scovby. Von dannen zeu eyner umbgrabin eichen dy do stet by dem wege den man von Konigisberg geet zeu Schokin. Disse grenitez mit den andern vorgenanten teilit Schokin unde Lobetow. Von dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabin eiche dy do stet no by dem brache in Pruschen genant Waygispelkis, von dannen di gerichte zou eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschin genant Treonkaymynweysigis, von dannen dy gerichte zou eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschin genant Wobsidis. Von dannen zeu eynem umbgrabin pfole der do stet uff der stat in Pruschin genant Lekegarge. Von dannen dy gerichte zou eyner umbgrabin eiche dy do stet uff der stat in Pruschen genant Waykar. Von dannen zeu eyner andern umbgrabin eiche dy do stet uff eynir andern stat genant Waykaraykis Abir von dannen zou eyner andern eichin dy do stet uff der stat genant Waykaraykis by eynir steynyil brucke in Pruschin genant Scabinotilte. Von dannen dy gerichte zeu eynem umbgraben appilbovme, der do stet an der syte dez veldis der gebuwir von kuratiswalde. Der umbgrabin appilbovm mit den vorgenanten grenitez scheidet Schokin von der Qwedenow. Von dannen zeu eynem umbgraben pfole der do stet no by der eckegrenitezen der selbin gebuwern, von dannen dy gerichte zeu eynem umbgraben pfole der do stet by der wantgrenitezen dez dorffis Schonewalt. von dannen zoa eynem umbgraben pfole der do stet by der eckegrenitozen dez

selbin dorffis Von dannen zeu czwen umbgrabin eichen dy do sten uff der atat in Pruschen genant Waykaraykis von dannen zeu eynem umbgraben pfole der do stet by der
wegescheide in der man von Konigisberg geet zeum Schonewald in eynem wege, unde
in dem andern wege zeu Waldow, von dannen zeu eynem ambgrabin pfole der do stet
by dem burne in pruschin Jodisakko, von dannen dy gerichte zeu eyner umbgrabin eiche
dy do stet by czwen grossen steynen uff der stat in pruschin genant Peycostabs, von
dannen dy gerichte zeu eynem umbgrabin pfole der do stet by dem wege den man geet
von Konlgisberg zeu Arnow, von dannen zeu dem wassir Pregol zeu eynem umbgrabin
Pfole.

Alte Abichrift im Fol. Privilegia bes Bisthums Samland. A. p. CCXVI - CCXXI.

### M CXXII.

Gefanbilchaft ber Deutschen Gebietiger an ben hochmeifter jur Bestätigung bes neuerwählten Deutschmeisters Ronrad von Egloffftein. — 1396.

Unsere willige gehorsam mit Innigem gebete und abe wir icht gutes vormochten zu unserm herren gote allezyt zuvor. Gnediger lieber herr Homeister, Wir die nachgeschriben gebietger und brudere zu datschenlanden begeren uch und uwere gebietgere zu wissen, das Bruder Johann von Ketze unser Meister zu dutschenlanden was von gotes verhenkniss verfarhen und verscheiden ist uff den nebsten Maintag nach sant Jacobs dag, dem unser herre got gnedig sy, und hait ein selich verstanden kristelich ende genomen, also das yme alle cristeliche recht geschehen sint zu Ellingen, da er auch begraben lyt, des han wir ein gespreche gehnlten darnach uff den nehsten Sontag nach unser lieben frauwen dag als sy geboren wart zu franckfort, du syn wir allesament einmutenelichen zu rate worden und haben erwelt Bruder Conraden vom Egloffsteine lantbcommentur zu franken zu eime zukünftigen gebietgere, und haben das genomen und nemens auch uff got und uff unsern orden das wir zu dieser zyt keinen besseren darzu enwissen und hoffen und getruwen, das es gote und unser lieben frauwen lobelich und dem orden nützelich syn sulle und meinen und hoffen nit gotes und unser lieben frauwen hilffe, uns woil mit yme zu behelffen. Dnvon hitten wir uwere gnade, und nuch uwere gebietgere demutenclich, das ir uns denselben erwelten Bruder Conrait vom Egloffsteine lunthcommentur ytzunt zu franken geben und hestetigen wullent zu eime gebietgere zu dutschenlanden, want ir dem Orden und dem gebiete als wir hoffen zumail wol daran duet, und syn wir diese hernachgeschreben gehietgere und brudere zu dem gespreche und in der walunge gewest, Bruder Albrecht von Witzleuben lanthcommentur zu Thuringen, Bruder Conrait von Beldersbeim Commentur zu Marcourg, Bruder Reinart von Husen lanthcommentur zu den Biessen. Bruder Conraît kuchmeister lanthcommentur zu Lothringen. Bruder herman von Brandelicht lanthcommentur zu Westphalen. Bruder Ludowich grave von Werthelm Commentur zu Nürenberg, Bruder Gotfrid Truchsecz Commentur zu Mergentheim, Bruder Johan vom Hayne Commentur zu franckfort, Bruder Dietherich von Fenyngen Commentur zu Wyssenburg, Bruder Friederich von Lybsherz Commentur zu Werde, Bruder Wolff von Urbach Commentur zu Brothselden, Bruder Friederich von Bremssbach Commentur zu Heilpronne. Bruder Friederich Holtschuwer Spitalmeister zu Nuremberg, Bruder Rudiger von Dulken Spitalmeister zu Brothfelden, Bruder Jacob von Triere des meisters seligen Capplain, und han wir sementlich und einmutenclich gesant zu uwern gnaden und zu uwern gebietgern den Ersamen geistlichen Bruder Albrecht von Witzleuben lanthcommentur zu Thuringen diese botschaft zu werben und zu vollenden, der auch uwern gnaden selher wol sagen sal, was ir in diesen sachen von yme begerende syt und auch wie und in welchermaisen wir des Gebietes sygel behalten haben versigelt und beslossen in dem Trysor zu Mergentheim und nit an uwarn gnaden geschiekt von unfrids wegen der leider groiss in allen landen ist. Auch gnediger herrs Homeister, wart dem lanthcommentur von Utricht verschrieben zu dem obgeschrieben gespreche zu komen, der en ist nit komen, nhe das crankeit scholt sy, abe des Crieges der ytzunt in fryeselant ist, das enwissen wir nit, Dieser sachen zu urkunde han wir, der lanthcommentur zu Thuringen, Commentur zu Martpurg, lanthcommentur zu den Biessen, lanthcommentur zu Lothringen, lanthcommentur zu Westphale, Commentur zu Mergentheim unsere Ampte Ingesigel an diesen brieff gehenckt, und wir der Cammentur zu Nurenbarg, Commentur zu Franckfort, Commentur zu Wyssenburg, Commentur zu Werde, Coromentur zu Brothfelden, Commentur zu Heilpronne, Spitalmeister zu Nurenberg, Spitalmelster zu Brothfelden und des Meisters seligen Capplain, gebruchen der obgeschrieben gebietgere Ingesiegele in diesen sechen von breathalff unser Ingesiegele. Dieser brieff wert geben zu Franckfort uff den sontag nach unser lieber frauwen dag als sy geborn wart do man zalte nach crieti geburte Drüczienhondert und Sess und Nuvntzig Jere.

Driginal-Urfunde (bie Siegel theils abgefallen, theis beschäbigt) im gebeim. Arch. Schiebt. 98. Rro. 3.

# M CXXIII.

Der Bifchof heinrich von Ermland trennt bie vereint geweiene Airfladt und Reuftabt Braumeberg und beflätigt und vermehrt ber lehteren iber Freiheiten und Rechte mit Beftimmung ibere Berpflichtumarn. — 1398.

Nos dei et apostolice sedis gracia Varmiensis episcopus Henricus. Scire vilumus universos, and licet alias Anno a Nativitate domini M. CCC. XCIIII. una cum venerabili; Capitulo nostro de voluntate et unanimi consensu parcium Civitates nostras novam viae licet et antiquam in Brunsberg simul univimus, propter quam unionem literas et privilegia, quas bone memorie dominus Hermannus predecessor noster episcopus Varmiensis civibus nove civitatis ibidem super suis concessit libertatibus, penitus annullavimus, Postea vero saniori consilio cognovimus, quod huiusmodi unio ambabus partibus futuris posset in damnum non modicum provenire predicti capituli nostri accedente consilio partibus hoc petentibus decrevimus, predictas civitates totaliter ab invicem separare, et predicte nove civitatis civibus novas literas prioribus suis literis consimiles conficere et concedere infrascripto duximus sub tenore. Videlicet quod suadente ntilitate mense nostre episcopalis dilectis civibas nostris nove civitatis nostre Brunsberg predicte, ipsorum heredibus et successoribus de consensu nostri predicti capituli omnes mansos infra subsequentes granicias contentos, primo videlicet incipiendo a ponte veteri, qui ducit trans Seriam, quem inter ipsos et antiquam civitatem pro granicia constituimus, usque ad hortulanos nostros prope viam communem, sicut itur in Heiligenbeil tendendo versus primum pratum Vasallorum nostrorum de Rogitten. Item ulterins procedendo de huiusmodi prato fossatum quoddam, ibidem inter huiusmedi pratum factum et aliud pratum dictum Bellirhayn ascendendo usque ad Campum Guntheri de Rogitten. Item ascendendo de haiusmodi Campo Guntheri usque ad Campum ville dicte Suppenstuel. Item de campo hujusmedi ville tendendo usque ad rivulum dictum Bener. Item descendendo longitudipem hujusmodi rivuli usune ad piscinam molendini dicti Benernick. Item tendendo de eadem piscina usque ad fluvium Passeriam secundum granicias inter nos et dictam novam civitatem inibi situatas, prout els per dictum dominum Hermannum predecessorem nostrum distincte fuerunt et inuta dictarum literarum tenorem in sui presencia consignate. Et ad hos mansos decem mansos et undecim jugera de palude magna prope villam nostram Pitlekow inter bona capituli nostri predicti et granicias villarum Pitlekow et Hermansdorff situatos sive in silvis, pratis, campis, aquis et pascuis fuerit, hec ipsis civibus et civitati, excepto enjuslibet generis metallo, jure Lubecensi libero perpetuo possidendos totaliter donamus et conferimus, ut in quoslibet usus fructus et utilitates convertere possint et debeant pro sua ac nostre commodo civitatis. Reservata tamen

predicto nostro capitulo una curia integra et omnino libera pro eorum usibus et utilitate in ipsa nova civitate salvo eciam nostro censu, videlicet quod de qualibet media curia in dicta civitate edificata unum fertonem et de tota mediam marcam usualis monete in festo s. Martini episcopi et confessoris, eciam unam marcam pro custodialibus de campo circa molendinum Bebernick situato nobis et successoribus nostris ac dimidium lapidem cere ecclesie nostre Varmiensi pro luminaribus pro duodecim iugeribus dicte civitati in recompersam damni, in fossato molendini eis per nos illati inter Passeriam et inter fossatum datis, necnon unam marcam plebano in Brunsberg, qui pro tempore fuerit, pro anona missali pro predicto campo circa molendinum Bebernick consules nomine dicte civitatis solvere tencantur. Uberiorem insuper eis graciam facere cupientes, volumus, ut per advocatum seu burggrabium nostrum ibidem vel unum ex eorum concivibus, quem ipsis ad hoc deputaverimus, in omnibus excessibus ad manum eclam et ad collum se extendentibus, iudicent, sic quod eos non opporteat communem ecclesie nostre advocatum per longiora terre spacia requirere, causa simili occurrente, sic tamen quod quicquid de indicio in dicta civitate provenerit, terciam partem ad nos et successores nostros et alias duas partes ad predictos cives pertinere volunius, unam videlicet locacionis iure et aliam empcionis titulo quam nostro ad hoc accedente consensu a predicte civitatis fundatoribus Magistro Elero videlicet et filiis Bernhanis ac Arnoldo Lange pro certa pecunie summa compararunt. Similiter nobis et successoribus nostris reservamus terciam partem de omni censu, qui est vel in futuro in dicta civitate fieri poterit de pretorio, macellis panis, carnium, sutorum, carnificum, pellificum, penestricorum et pannicidarum cameris et de omni eo generaliter, a quo aliquis census poterit quomodolibet provenire et alias duas partes predictis civilius assignamus. De specialis autem dono gracie predicte nostre civitatis incolis concedimus, quod in mari recenti, quantum ad ecclesiam nostram pertinere dignoscitur, in Seria ac fossato prope eorum civitatem et aliis aquis nostris intra eorum granicas duntaxat, ad corum mensam tantummodo, cum omni instrumento piscari valcant, excepto tamen illo instrumento, quod Ahlsack vulgariter dicitur, prohibemus tamen, quod nullus in Seria, mari recenti vel aliqua predictarum nostrarum aquarum aliqua obstacula faciat, per que piscium aditus posset quomodolibet impediri. Deiade ut omnia concludamus breviter, supradictis nostris civibus concedimus, quod cum consensu advocati nostri, si commode nos habere non poterint, consules et iuratos possint et valeant eligere, statuere et destituere, quocies hoc necessum fuerit et ipsis videbitur expedire. In quorum omnium et singulorum fidem et testimonium evidens presentes literas nostras fieri fecimus et eas duximus nostri ac presati capituli nostri sigillorum munimine roborare. Datum iu Castro nostro Scheburg anno domini M. CCC. XC. VIII, prima die Septembr.

Abichrift im Braunsberg. Rathe. Archiv Fol. 194. T. 63.

### M CXXIII.

Sanbfefte ber Stabt Berbauen. - 1398.

Wir Bruder Conrad von Jungingen Homeister vorleien und geben den einwonern der Stadt zu Girdawen hundert huben und XX huben bynnen den grenitzen, also yn die wol von unsern brudern sint beweist zu Colmeschem rechte. So sal die vorgenante Stadt Girdnwen XX huben haben frey zu gemeinem nutze der Stadt, Ouch wellen wir das Jacob der Scholtze und seine rechte erben sollen haben von den hundert huben X huber frey zu Colmeschem rechte frei, erblich und ewiglich zu besitzen. Davon sal uns der genante Scholtze und seine rechte erben und nochkomelingen dienen mit pferden und mit wopen noch des landes gewonheit. Ouch sal der Pfarrer in derselbigen Stadt von den andern newntzig huben IIII huben haben frey zu der Widme, Ouch sal die Stadt Girdawen von den andern LXXXVI huben XX huben haben zu einem hegewald und die andern LXVI huben sollen sie haben zu eynem Dorffe, und davon sollen die Burger und einwoner zinsen unserm hause Königsberg von der huben XV scoth alle Jar uff sunte Mertens tagh, Och sullen sie dem Pfarrer geben von iczlicher huben einen halben scheffel rokken und einen halben scheffel haber. Och welle wir was von dem grossen gericht gefellet, das sal das dritte teill der herschafft, das dritte teil der Stadt, das dritte teil dem Scholtzen, ausgenomen strossengerichte, das wir unser herrschaft allein zu richten behalden. Wir wellen och das der Scholtze kein gross gerichte noch wundengerichte richten sulle, es sey denne das da unser Brudere adir ir Boten kegenwertig sein, und was wir an den bröchen vorgeben, das sal ouch von der Stadt vorgeben sein und von dem Scholtzen, Sunderlich von gnoden vorley wir dem Scholtzen die kleinen gerichte, also vier schillinge und dorunder. Ouch sollen die Bürger der stadt ierlich eynen Scholtzen kyssen mit rothe unser Brüder. Wir wellen ouch das der Scholize der Stadt keinen Preussen noch undewischen sall richten. Och welle wir das die eynwoner der Stadt in keiner andern brampfannen sall brawen wen in den, die ezu der Stadt nutze seyn gezewget. Wir wellen ouch was nutzes und zinses in der vorgenanien Stadt gefellt von Brothbengken Fleischbenken Fischbenken Schubenken, Badstoben und was gemenelich in der Stadt Zynss gefellt ader werde noch yemals gefallen, es sey in Kellern, Krombuden, Gewantkamern, Schergaden,\*) Wogen ader welcherley weise ader namen her werde gemacht, das sal das dritte teil der herschafft, das dritte

<sup>&#</sup>x27;) L. e. Scher-Goden. Gaden significat Tabernse institorum: Buden, Kramladen. 3n brt Bollgri-Cronung im Gloß von 1552 heigt et: Das alle Würtskremer und Kremerin, die in diesem Bezirk zu offenem feilen Markte und Gaden sitzend zu verkauffen.

teil der Stadt, das dritte teil dem Scholtzen alle iar uff sunte Mertenstagk. Wurden och hernachmals die gütter der Stadt gemessen und fünde man meh wen sie von rechte haben sulden. So sullen sie das obrige haben und uns do von thun also viel als sie uns thun von den andern, Wir wellen och, das ein iczlich hoff an dem markte gelegen sullen behalden VII rutten in die lenge und IIII in die breite und die andern bofe in der Stadt sullen iczlicher behalden VIII rutten in die lenge und IIII in die breithe, Och sullen gehören von den XX freien huben zu iczlicher huben II merghen, ungesundert von den höfen, also das man die böfe ane morgen noch die morgen ane die höfe nicht sal vorkofen. Wir wellen och das man uns von iczlichen Hofe sal zissen XV schillinge preuscher müntz off den egenanten ing, Von sunderlicher gnade gebe wir dem Scholtzen ein frey erbe in der Stadt. Och vorley wir und geben von gnaden dem Scholtzen und den einwonern in der Stadt frey fischerey in dem vlisse Amet genant bynnen yren grenitzen mit kleinem gezewge, also mit Hanthwathen und mit Hamen mit Worffangelen, Wir geben och der vorgenanten Stadt von sunte Mertenstag negest komende VI Jor freiheit. Noch der geborth Christi M., CCC., in dem achtennewnezigsten Jore in deme taghe Sancti Mathei apostoli und evangeliste do warth die Hantfeste gegeben.

Rach einer Abidrift in Gerbauen.

### M CXXV.

Der Bergag Semovit von Masovien bekennt, daß er ju ben bereits ausgenommenen Psanbimmmen auf bas haus Mille und auf bas dann Catege vom hochmeister Konrad von Junglingen noch 2000 Schoff Böhmische Groschen empfangen und bafür das Land Plungt verpfandet habe, mobei er verspricht, binnen bei Iabren bie Einissung insgesammt erfolgen zu fassen. — 1300. (?)

Wir Semovithus von gots gnaden hertzog von der Mazow wolheraten und mit wolhedachtem mute, von vorliebunge und volhört aller unser Erhen, thun kunt allen dy desen briff sehen, horen, adir lesen, das wir noch der tziet, als wir unser hues genant dy Wesse, nit allen synen zugehoren vorsatzt hatten, dem Erwirdigen und geistlichen herren, hern Conrodt Czolner von Rotensteyn, homeister dutstzes Ordens, und dem Orden vor Sehen thusent ungerissehe golden, und das her und der Orden doraff mochten vorbewen ezwey thusent golden, yn der wyse, als der brieff uswyset, den wir dor obir gegeben haben, Ouch dornoch als uns der egenante herre home ster und der Orden uff das landt Sakrze genant gelyhet und gethan hatte Sechs und drysig hundert schock grosschen Bemisscher müncze, und yn das landt ap der Orden buwen welde eine veste, muchte vorbuwen dry hundert schok grosschen Bemisscher müncze, und yn das landt ap der Orden buwen welde eine veste, muchte vorbuwen dry hundert schok grosschen Bemisscher müncze in aller wyze als ouch unsir brieff uswyset, den wir dem Orden gegebin haben dorobir, Ouch dornach als ouch unsir brieff uswyset, den wir dem Orden gegebin haben dorobir, Ouch dornach als

der egenante herre homeister uns gelegin hatte thusent schock grosschen, als unser briff dorobir ouch uswiset, dy vorsacczunge noch hutes tages stet dem Orden, von nuwes von dem Erwirdigen und gelstlieben herren, hern Conrodt von Jungingen dornoch homeister des dutsczen Ordens und von dem ganczen Orden in der gebunge deses briefes haben gelenet und ufgenomen czwey thusent schok grosschen Bemisscher Muncze und Pregisscher czal uns recht und redlich gar und gancz beczalt, czu den vorbenumeten summen in der Stadt Thoron, also das uns genugete, und ap wir adir unsir Erbin bynnen dreen Jaren von Wynachten nehstkommende dy vorgenanten czwey thusent schok uns von nuwes gelegen nicht beczalen dem Orden, so solle wir ader unser Erben ane alle arglist, by guten truwen und eren czu den czweyn landen vorgeschreben, als Weze und Sakrze, das land genant Pluntzk, fryhe und an alle ansproche in der wyse ouch der vorsaczunge dem Orden entworten, mit allen synen czugehoren nichtesnicht dorynne usgenomen, und so das selbe dritte land an den Orden kompt, als is komen sal, ab dy beczalunge nicht geschiet dem Orden bynnen den dreen Jaren, das wir noch unser Erben keyn landt der dryer sollen losen syns an das ander, sunder mittenander umb die vorgenanten summen. Ader dy wyle dy beczalunge der vorgenanten czwey thusent schok nichten geschiet, so sal yo der Orden dy selbe summe sehn uff dy ersten czwey land, alz Wyse und Sakrze, und nymmer der abegetreten, dy beczalunge geschee denne mittenander czu Thoron in der Stadt, dy czwey thusent schok sal man beczalen yo den grosschen vor achezen pfenge pruscher moneze, Sunder die andern summen sal man beezalen, als dy brive uswysen, dy wir dorober gegebin haben. Vortmer von wynachten obir dry Jar, ab dy heczalunge nicht geschiet, und das selbe dritte landt das yo denne der Orden haben sal, fry and ane alle ansproche, und wir im adir ouch unser Erben yo antwurten sollen und wellen by guten truwen und eren, als wir ouch dasselbe globen, ane alle arglist mit desin nochgeschrebin erbern Rittern und manne vnd mit craft desis kenwortigen brieves. Vortme ab dy herren eyn hues in dem lande buwen welden, do sullen sy dry hundert schok grosschen . . . . (Das Ende feblt).

Alte Abidrift (maheideinlich Ueberfehung) im Gebeim. Archiv ju Konigeberg. Schiebl. 57. Dr. 36. Boigt B. V. S. 443.

### M CXXVI.

Bergeichnif ber einft ber Ermlanbifden Rirche jugeborigen Ceen.

Hee subscripta Ecclesia Warmiensis habuit in pacifica possessione videlicet etc. Terram Seysten ab illa parte Reselen cum omnibus lacubas et terris versus meridiem. Item a Seysten usque ad lacum Kerwoyken et fluvium qui exit de codem lacu ubi ecclesia habuit suos custodes pluribus annis. Item Weyssen et Seghesdrien et alios lacus et terras circumquaque iacentes. Item lacum Bawant. Item lacum qui vocatur Stromyk et lacus et terras prope iacentes.

Postquam autem edificatum fuit Castram Hannesburg. Rastenburg et Convenus locatus in lunesburg, hits lucabus et terris circumincentibus auccessive de Anno in Annum apolitat fuit sus possessione ecclesis susradicta.

Isti sunt lacus quos Reclesia Warmiensis olim habuit in possessione.

| Primo Gyme |              | Item | Nerdingi . |                                   |
|------------|--------------|------|------------|-----------------------------------|
| Item       | Kawe         |      |            | Garxyede _                        |
| -          | Layson       |      | _          | quatuor lacus qui dicentur Cromow |
| _          | Koysnik      |      | _          | Gemerite                          |
| -          | Purde        |      | •          | Calmoy                            |
| ·          | Aryngine     |      | -          | Streue                            |
|            | Norrayte     |      |            | Dalvange asere                    |
| -          | Malsobe      | 1 10 |            | Galyneze schobe                   |
| -          | Burgelyn     |      | -          | Skicen                            |
| _          | Serwynte     |      |            | parvus Skicen                     |
| - 1        | Passer wynte |      | -          | Salgewyn                          |
| _          | Tynne        |      | -          | Alpus                             |
|            | Wangey       |      |            | Leykante                          |
| -          | Ransys       |      | -          | Lauxobe                           |
| -          | Indiasie     |      |            | Markxebe                          |
| _          | Dymbir       |      | -          | Babant                            |
| -          | Ransinge     |      | -          | Persuppe                          |
| -          | Samplot      |      | -          | Yigove .                          |
| -          | Womenyn      |      | -          | Ruske                             |
| -          | Gramme       |      | -          | Yellow                            |
| -          | Kympone      |      | -          | Aucte etc.                        |
| _          | Lavsilke     | Υ    |            |                                   |

### A CXXVII.

Schreiben ber Rathsmanne ju Thorn an bie Rathsmanne ju Eibing. (1385).

Den Braumen wisen Ratmannen ezu Eibing

unsern lieben Frunden.

3m Rol. Ermianbifches Privilegien Buch p. LXVII.

Frundlichen grus ezuvore Herren und lieben gunner Uch mag wel gedenken de wir

letzt mytenandir czu Marienburg waren, das rede was von unserm Herren dem Homeister als von eyner nuen Muncze ezu alan, alzo, das wir dar uff nicht bedacht worin, sunder wenne wir czusamene quemen, so wolde wir unsir Antwort dorczu sagen, unde vormuten uns wol vu die gebytegir gemeynlich czu deme Capittel komen, das dy saché von der Muneze wegen denne geendet werde, Hirumme und dorch andir sache und gebrechin wille uns allen antretinde, So habe wir vorramet eyns tages, als die neeste mythewoche noch deme Sunthage als sich das Capittel begynnet czu halden czu Marienburg uf tercie czyt, dar czu ir uwir vulmechtige Ratbotin czu senden wir bitten, und den tag vort gerucht ezu kundegin den Herren ezu Kongisherg und Brunsberge noch aldir gewonheit, das sie ire botin unvorezogen io dar senden. Ouch lieben Vrunde wisse uwir erbarkeit, das die Herren von Kolmen mit uns und wir mit yn vaste geredit haben umme manchirhande gebrechin den wir alle in disem Lande mussen lyden, als von der Morchensproche unde Bruderschafte allir Ammechte und Hantwerkluthe, dor yane sy vyl ufsacze, ungelucke und gebot uff uns setzin, do von werlichen gros ungemach uns allen entsten mochte, und ir wol wisset das wir ufft und dicke mytenander dar uff baben geredet und gesprochia, alzo, das is vo bleib ungeendet. Nu hoffe wir sunderlichen, no die gebitiger alle by enandir komen, wolle wir selbir, wir sullen unsirn willen kegin unsir Herschafft wol behaldin, wenne wir sie sulchir sachen, dy von der snoden Morgensproche dar komnien eygentlich undirwizen Unde der umme liben frunde bitte wir begerlichin uwir liebe, das ir uwern wisen Rat dar uff wollet haben, ab ir keynerhande gebrechin fulet an uwern Hantwerkern, do sy uch adir dis land myte besueren, das ir den von Hantwerke czu Hantwerke nach uwerm Rate wollet lassen by uch eygentlich bescrebin, und das in schriften wollet mit uch brengin ezu deme thage vorgescrebin, und das selbe den Herren von Konigsberg und Brunsberg empiten wollet Der glich wir und dy Herren von Kolmen auch thun wollen, sulchen gebrechin alze wir wol etzlichir mase redelich dirfunden haben bescreben wollen brengen. Das wir denne alle mitenandir eyne Ordinaczie redelichin dor us geczien mogen, das sulch ir ufsatze von der genadin unsers Herren und der Herschafft czustoret sulle werden. Hir umme so nemet das czu Herczen, wenn uns allen und deme ganczin Lande grosse macht liet doran, als wirs alle wol dirkennen. Gegeben an dem Sunthage nach Francisci undir unserm Stat Secret, und das is heymelichen blybe in uwerm Rathe, wenn is evne grosse sache ist.

Rathmanne czu Thoren uwir Dyner.

Alte Abschrift im Fol. hanfeat. Receff. Rro. 11. p. 101 - 104 im geheim. Archiv. Boigt B. V. S. 463.

### M CXXVIII.

# Schreiben bes Orbens-Marfchalls an ben Reifter von Livlanb. D. 3.

Reverendo Religioso Preceptori per livoniam.

Unsern fruntlichen grus mit allem willen zeuvor. lieber Here Gebitiger als uwer Erbirkeit unserm homeister von der lande wegin geschrebin hat, dl do gelegin sint zewisschen der Nawesin und der Memil. mit den wir huger den frede han gemacht. und ir nicht onwisset, ab di lant ouch in dem frede sint, di ir dem Meister geschrehin hat adir nicht, wir wissen von keyne landen andirs zeu sagen, mit den wir frede han gemachet, di zewisschen der Memil und der nawese legin denne als wir uch vor habin geschrebin. Hirabir so sint wir uf dem bereitem wege, ken Rangnit zeu Herczoge Witawtia zeu zeinde, und do an ym und an den littowen den is bas kunt ist den uns eygintlich ir-farn, ab di lant do von ir geschrebin hat, onch in dem frede sint adir nicht, wi wirdenne von yn vornemen, So wellen wirs ouch von stad an uwer Erbirkeit ane Sumen lasen wissen uf das ir uch deste has dornoch wisset zeu richtin, Gegeben zeu Konigsberg in vigilis Symonis et Jude apostolorum.

Obirster Marschalk duetsches Ordens.

Abichrift im Fol. Muerlei Miffine 1417 - 1419.

### M CXXIX.

Bollmacht des Königs Richard von England für seine Ambassiatoren an den Sochmeister. D. J. Reverendissime pater et dumine magnifice, vestre magnificencie proponunt, declarant, verisicant et petunt Nuncii speciales, seu Ambassiatores missi per serenissimum principem, et Regem Ricardum, dei gracia Regem Anglie et Francie negocia infrascripta.

In primis petitur ex parte dicti Serenissiml principis, Regis Anglie et Francie, ut ligei sui, subditi ac mercatores quicunque dicti Regis sea Anglie libere audiantur in prosecucionibas suaraum actionnum personalium et realium, ac quod eis flat debitum insuficie complementum per vos vel vestros ministros, qui iura reddunt sive in burgis sive in civitatihus in terra vestra Prucie, secundum quod iura bumana atque communia exigunt et requirunt.

Item petitur ex parte dicti serenissimi principis et Regis, ut ligeis suis predictis quibuscanque debita et plenaria fiat dearestacio, liberacio et restitucio mercium seu mercandisarum, debitorum et honorum aliorum quorumcunque per vestram magnificenciam seu ad instanciam vestrorum subditorum terre vestre Prucie taliter qualiter arrestatorum seu iu aresto positorum, una cum dampnis, expensis et interesse, que merces, mercandise et debita summam III M. VIII C. XXIIII, IX. li. VI, solidorum. X. denar. sterlingorum monete Anglicane ad verum conpotum excedunt. dampna vero et gravamina, que passi sunt dicti ligei Regni Anglie occasione premisse arestacionis seu aresti summam III M. li. sterlingorum veraciter excedunt, prout hec omnia coram dicto excellentissimo

principe, Rege ac consilio suo per dictos suos ligeos, subditos deducta sunt, probata et verificata, absque hoc, quod ligei predicti verberabantur et male tractabantur in terra vestra Prucie. premissa omnia, si placeat, lacius et apercius declarabuntur in scriptis.

Item quod cum subditi vestri terre vestre Prucie, altissimo disponente, valeant in futurum ad quemeumque locum, portum, Civitatem vel burgun in Regno Anglie cum unis honis et mercandisis libere declinare, ibique mercari et contrahere, petitur conformiter, quod subditi, ligei predicti Regni Anglie consimilem habeant libertatem, et ita liberum arbitrium declinandi ad quemeumque locum terre vestre Prucie cum bonis suis et mercandisis, ac huiusmodi loca mutandi, necnon ad alia loca se transferendi cum bonis suis et mercanciis, infra fines et limites dicte terre vestre Prucie, absque impedimento seu contradiccione quacunque.

Item petitur ex parte serenissimi principis, quod universi et singuli mercatores sui enadem habentt libertates seu privilegia, et eisdem gaudennt in emendis et vendendis et abiis contrahendis, quibus ab antiquo in terra vestra predicta Prucie solebant gaudere, nècanon quod dicti mercatores, ligei Regni Anglie de se ipsis et inter se habennt gubernaterem, qui valent et debeat ligeos, mercatores dicti Regni Anglie regere et iustificare.

Item quo ad factum contingens in portu de Swyn in Flandria ex parte dicti serenissimi principis Regis Anglie et Francie, scriptum erat nuperrime per vestros honorabiles ambassiatores vestre magnificencie et adhuc ad idem declarandum, iustificandum et verificandum, sic suadetur, quod si que gravamina pretensa in portu de Swyn predicto Magistris navium aut aliis quibuscunque subditis vestris quo ad naves predictas seu bona alia per anglicos classis Anglicane fuerant, ut pretenditur, illata, illa gravamina pretensa dicti magistri navium et alii quicunque subditi pretensi predicta, si qua fuerant, merito pertulerunt et subierunt ipsorum culpa, et demeritis id poscentibus cum re vera in prima appliencione classis Anglicane ad portum predictum Prior Sancti Johannis Jerosolimitani in Anglia et Thomas Poy Miles tempore per dictos Ambassiatores vestros specificato Admiralli classis predicte omnes naves et gentes ibidem existentes, que de terra et dominio Prucie tunc se fore asserebant, una cum nonnullis navibus Campens, pretensis cum quibuscunque bonis et mercibus earumdem in eisdem existentibus in securam et firmam amiciciam ceperunt et ad navium predictarum et bonorum buiusmodi custodiam firmiorem dicti Prior et Thomas Admiralli non solum vexilla sua, verum eciam homines proprios gentis anglicane pro ipsorum custodia posuerunt, et quamquam dicti Magistri navium et alii quicumque in dictis navibus existentes dictam securitatem gratanti animo acceptantes cum prefatis Admirallis et classe Anglicana fide ipsorum media stare et nullo modo ad inimicos retrocedere seu divertere firmiter protunc promisissent, tamen dicti Magistri navium cum suis navibus predictis tribus navibus quas Campenses citra suas extitisse asserverunt pro quibus per consilioni dicti serenissimi principis extitit cum eisdem postmodum concordatum, et que ex proposito certo la portu predicto de voluntate et assensu Magistrorum earumdem insis mercandisis et armaturis et bonis aliis gulbuscunque in dictis navibus existentibus per eosdem Magistros et suos ad ipsorum disposicionem liberam et commodum dispositis, primitus alleulatis ac evacuatis, combuste fuerant, duntaxat exceptis oportunitate temporis in hac parte captata, aliqui corum clamdestine ancoribus primitus fixis clanculo extractis seu evulsis et aliarum ancorarum cordis cesis ad inimicos Regis Anglie cum gentibus nacionis Anglicane in navibus predictis pro ipsorum Magistrorum navium et aliorum hominum suorum in eis existencium ac bonorum eorumdem tuta custodia ibidem ut premittitur, una cum bonis inimicorum Regis et Regni Anglie in eisdem navibus existentibus per dictos admirallos, prout licuit, arestatis ad summain decem Mille librarum longe ultra summam bonorum in quibus dicti subditi vestri per Anglicos se pretendunt, dampnificatos, extendentibus et excedentibus, fidem ipsorum huinsmodi temere violantes, et diverterunt et transtulerunt lelassem Anglicanam voluntarie et absque causa legitima quacumque speraentes, et penitus relinquentes, ipsos apglicos, sic ad tutelam et custodiam dictarum navium positos secum abduxerunt fraudulenter et dolose, quorum aliquos in mare projecerunt et submerserunt, et alios inhumaniter injmicis predictis trucidandos crudeliter tradideruat, quibus eciam inimicis extunc firmiter adheserunt vinculo federis inter ipsos et Anglicos hactenus contracto ex parte corumdem penitus direlicto in magnas et enormes lesiones Regis Anglie, et classis Anglicane predicte dictorumque admirallorum prejudicium et dampoum manifestum, hinc est. quod et si naves alique Magistrorum huiusmodi sic fagiencium et delinquencium capte seu pavis aliqua huiusmodl capta extiterat aut combuste seu combusta fuerant aut fuerat cum bonis existentibus lu eisdem per Anglicos dicte classis anglicane propter demerita hujusmodi, ut prefertur, per ipsos Magistros navium et suos tam in personis hominum. ligeorum, quam eciam in bonis predictis perpetrata non sunt, dicte paves aut bona huiusmodi ipsis quomodolibet restituenda, sed sunt dampna enormia predicta per ipsos Magistros navium et suos tam in personis hominum ligeorum dicti domini nostri Regis interfectorum, quam eciam in honis, ut premittitur, inimicorum arestatis, et domino nostro Regi, ut premittitur, debitis et abductis perpetrata, ipsi domino nostro Regi resarcienda et salisfactio deblia merito facienda in premissis, est que insuper dictis admirallis nomine ipsorum et Classis predicte pro dampnis et iniurlis per ipsos Magistros navium et alios in dictis navibus existentes, eis ut premittitur illatis debita satisfactio impendenda. Et protestantur dicti nuncii seu Ambassiatores de addendo et alias prout iuris est etc.

Driginal im Gebeim. Archiv gu Ronigeb. Schiebl. 83. Dr. 6.

Boigt B. V. G. 448





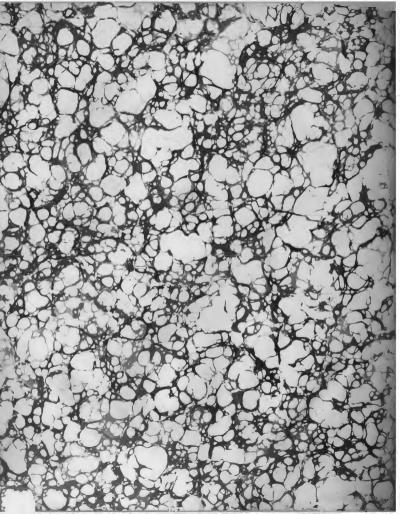

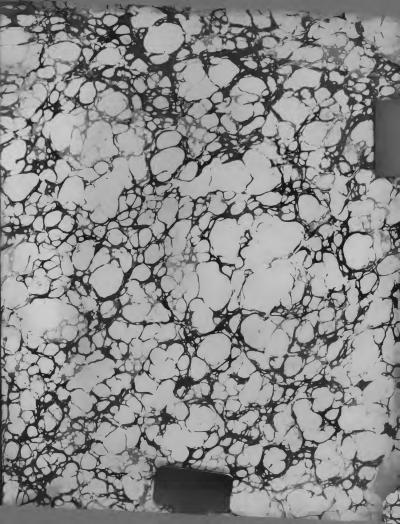

